

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





## **OXFORD UNIVERSITY**



ST. GILES', OXFORD OX1 3NA

Vet Ge. II B. 242



Sophie v. Moty.

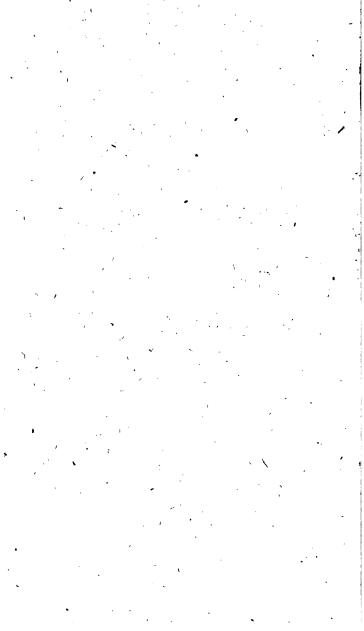

## Rlopstocks

# Lieder.



Mit allerhöchte gnabigft Kapferlichem Privilegio.

Carlsrube ben Christian Gottlieb Schmieder. 1776. UNIVERSITY OF OXFORD



## Einleitung.

Derjenige, der Religion und Geschmack genug: hatte, zu entscheiden: Wie Gedichte, die beym offentlichen Gottesdiens ste gesungen zu werden, verdienen sollten, gemacht seyn müßten; der mürde gleich im Unfange seiner Untersichung sinden: Daß die Nachahmung der Psalmen das höchste sey, was sich der Dichter zu erreichen vorssessen, und was der Leser von ihm sodern besten.

könnte. Es verstünde sich von selbst, daß von einer Nachahmung die Rede wäre, die Original bliebe, und bey der sich der Poet, der sie unternähme, viel dster die Frage zu beantworten hatte: Würde David, wenn er ein Christ vis neuen Testaments gewesen ware, so geschrieben haben? als die andere Frage: Hat David so geschrieben?

Weh der Fortsetzung der Untersuchung würde sich vieles zeigen, das schwer zu einscheiden wäre. Die Psalmen sind sehr von einander verschieden. Man könnte sie in einige Classen theilen, wenn mann diese Materie völlig auseinander seigen wollte. Allein wenn man diese Absicht nicht hat; so ist es genung, sie in erhabene und in sanstere

fanftere abzutheilen. Ich will die ersten, Gesänge, und die von der zweyten Att, Lieder nennen. Welcher von beyden Arten soll der christliche Dichter nachahmen? Soll er Viele zu sich erheben? Oder soll er sich zu den Meisten herunterlassen? Soll er Gesänge, oder Lieder machen?

Wenn er die erstaunliche Hoheit der Religion betrachtet, so sieht er, daß das erhabenste, was er zu sugen vermag, nur ein schwacher Ausdruck, und gleichsam nur Nachhall von demjenigen ist, was die Religion dem Christen zu denken und zu empfinden giebt. Wie niederschlagend und traurig muß ihm also der Gedanke seyn: Daß ihm gleichwohl die Meisten dieses

Wenige nicht wurden nachempfinden konnen.

Er soll also Lieder machen, und der moralischen Absicht, der größten Anzahl nüzlich zu werden, nicht allein viele poetis sche Schönheiten, sondern auch eine andre gleichfalls moralische Absicht, diejenigen, die erhabner benken, in einem gewissen hos hen Grade zu rühren, ausopfern.

Ich muß, eh ich weiter gehe, zwo Anmerkungen machen, damit man das, was ich gesagt habe, nicht falsch erkläre. Ich rede allein von Gedichten, die dem deffentlichen Gottesdienste bestimmt werden. Es giebt andre heilige Gedichte, die nur für Viele und schlechterdings nicht sur die

Meis

ließ,

Meisten geschrieben werden muffen, und daben die Berfasser, wenn sie diefes thun wollten, nicht allein der Art zu dichten, in welcher sie arbeiten, entgegen handeln; fondern auch besjenigen Zwecks, ber hier ihr vornehmster senn muß, namlich: die Religion in ihrer ganzen Schönheit und Hoheit vorzustellen, verfehlen murden. Zweptens muß man nicht glauben, daß ich diejenigen Pfalmen, die ich Lieder nenne, beswegen für nicht so wurdig der Religion, als die Gefange Davids halte, weil ich muniche, daß fich die größte Ungahl ber Buhorer zu ben Gefangen mochte erheben konnen. David mar eben fo übers zeugt, bag er fich nicht zu weit herunter

)( 5

ließ, als er von der göttlichen Eingebung seiner Psalmen überzeugt war. Aber der christliche Dichter, der ihm nachahmt, muß fürchten, sich zu weit herunter zu lassen, oder, welches hier eben das ist, der Restigion durch die Vorstellungen, die er auf diese Art von ihr machen könnte, zu schaden.

Diese Lausbahn ist voll Schwierigs keiten besonders für benjenigen, dem es leichter senn würde, Gesänge als Lieder zu machen. Ich will etwas von diesen Schwierigkeiten, und zugleich einige von den Regeln anführen, nach welchen ich glaube, daß Gesänge und Lieder gearbeitet werden mussen.

Derjenige wurde mich falsch beurtheis len, ber von mir glaubte, daß ich die Art zu denken der Chriften ben der Anbetung, ber wichtigsten Handlung bes Bottesbien ftes, in ein Hoffes Werk des Genie und der Runft verwandeln wollte. Ich bin fo weit hiervon entfernt, baß ich jeden Dich ter, ber es nicht von ganzem herzen mit ber Religion meint, wenn er auch gleich jene Gigenschaften in hohem Grade befaffe, für sehr unfähig halte, heilige Sedichte gu machen. Er wird nachahmen. benen, die eben so wenig wirkliche Christen, als er felbst find, gludlich nachgeahmt zu haben scheinen. Allein derjenige Christ, ber biesen grossen Namen verdient, wird ihn, an gewiffen, oft fleinen Bugen, erfennen.

Der Gesang ist fast immer kurz feurig, stark, voll himmlischer Leidenschafs ten; oft fubn, beftig, bilberreich in Ger danken und im Ausbrucke; und nicht felten bon benjenigen. Gebanken beseelt, bie allein, von bem Erstaunen über Gott, ente fiehen konnen. Ich sage nicht, daß das Lied nicht auch vieles von diesem allem haben konne: aber es milbert es fast burch gehends, und bilder es in Vorstellungen aus, bie leichter zu übersehen find.

Jener ist die Sprache der aussersten Entzückung, oder der tiefsten Unterwers fung: dieses der Ausdruck einer sansten Andacht, und einer nicht so erschütterten Demut. Ben dem Gefange kommen wir auffer und. Sterben wollen wir, und nicht ich ben! Bey dem Liede zerstieffen wir in froher Wehmat, und erwarten unsern Tod mit heiterkeit.

Der erfte erlaubt fiche nicht nur, fons bern es ist eine von seinen hauptpflichte baß er fcmell von einem groffen Gebank jum andern forteile. Er fliegt von Gebirge zu Gebirge, und läßt die Thaler, wie schon und blumenvoll fie auch fenn mochten, unberührt liegen. Denn wenn unfre Seele entweder burch die Sobeit der Gebanken, ober burch bas Feuer ber Empfindungen fark bewegt ift; fo ift es ihrer Natur gemaß, fo zu benten. Gewiffe nabere Et

: -)

Flarungen, gewisse Ausbildungen will sie alsbann nicht. Gie eilt fort. Sie hatte has alles schon hinzugedacht. Das Lied muß einige von diesen Erweiterungen him zuseßen. Und hier ist eine von seinen Dauptschwierigkeiten, die darinn besteht, daß es in Hinzuseßung jener genauern Ausebildungen nicht weiter gehe, als es schleche terbings nothwendig ist.

Bisweilen steigt der Gesang in die Gegenden des Liedes herunter; und das Lied in die Sphare des Sesangs hinauf. Aber niemals verweilen sie lange.

Die erhabne Schreibart hat feinere Bestimmungen als die gemilderte. Der

Ges

Gesang ist daher einer hellern Doutlichkeit schig als das Lied. Er bekömmt von der Kürze, dem Feuer, und der Stärke der Gedanken noch mehr Licht. Ueberhaups von der höhern Poesse zu veden, so ist dem, welchem es leicht wird, ihr zu splagen, sak kein Poet so deutlich, als Doung.

Das Lied richtet sich nach den einger schreten Melodien; aber nur nach, einigenst Denn nicht alle sind der Ausdruck der wahr ren Andacht. Die von Luthers Liedens haben einen grossen Vorzug, vor den meis ken andern. Meine. Meinung ist gleiche wohl nicht, daß man sichs schlechterdings versagen solle, neue lyristhe. Splbenmasse

und zu biefen neue Melodien zu machen. Ich merke noch im Borbengehen an, bagt berjenige Reint; den die Franzosen, welche thi vfr brauchen ; ben teichen, neinen? und deffen einige unfrer besten Dichter fich fint gang enthalten haben, in unfern Berfen, vorzüglich in den lyrischen, bollig eingeführt zu werben verdiene. Den Ges fang erhebt ber Dichter burch anbre Gylbenmasse. Bald braucht er das Solbens maß ber Alten. Balb fege er bieß auf mene Art zusammen. Bald wählt er dies jenigen unter den ringeführten Spibenmafe fen der Lieber, in welchen ber Trochaus bieweilen den Jamben, ober biefer jenen unterbricht. Allein ben Reim laft er weg. Wiels

Bielleicht wurde es auch dem Inhalte gewisser Gesänge sehr angemessen senn, wenn
sie Strophen von ungleicher Länge hätten,
und die Verse die Sylbenmasse der Alten
mit den unfrigen so verbänden, daß die Art der Harmonie mit der Art der Ge;
danken beständig übereinstimmte.

Wem es gelänge, Lieber zu machen, bie auch benen gefielen, die dem Schwuns ge des Gesangs ohne Mühe folgen konnen, der hatte vortresliche Lieber gesmacht.

Einige von ben Regeln, welche ber Sesang und bas Lieb zugleich haben, find:

Ihre Anlage muß niemals eine Abbandlung von einer Lehre der Religion seyn. Wenn man sie in Prosa übersetzte, würde man sich von diesem Fehler, der vielleicht durch den poetischen Ausdruck vers borgen war, mit Sewisheit überzeugen

Ich meine nicht, daß sie nicht hier und da kurze Sage, die Lebren der Res ligion enthalten, einstreun sollten. Es ist dieß eine von ihren vornehmsten Regeln.

Vor allen mussen sie das Herz bes wegen. Fast alle Menschen sind mehr zur Empfindung als zum tiefsinnigen Nachdenken gemacht. Auch ist die wahre Ans betung mehr Herz als Betrachtung. Rlage über unser Elend sollte nicht fo oft ihr Inhalt als Dank sinn.

Sie sollen die Thaten Jesu besingen. Die lyrische Erzählung gehört unter die schwersten Unternehmungen der Poesse. Die kühnen Uebergänge, die dem Gesange eigen sind, machen, daß demselben die Erzählung nicht ganz so schwer, als dem Liede ist.

Die Werke Gottes sind auch einer ihrer vornehmsten Segenstände. Es ist nicht leicht, einen Gesang voor ein Lied über die Werke Sottes zu machen. Man unternimmts; und es wird unvermerkt eine Ode. Ich sehe hier eine solche Ode vornehmlich in dem Gesichtspuncte an

daß sie sich mehr schicken wurde, in einer Bersammlung blosser Philosophen, als in einer Bersammlung von Shristen gesungen zu werden.

Jede Art zu dichten hat ihren eignen Ton, der ihr angemessen ist. Ich glaube durch folgendes den Hauptton des Gesangs und des Liedes noch etwas näher zu bestimmen.

Er ist der Ansdruck der Empsindumgen des neuen Testaments, besonders derjenigen, die den Berschner der Gottheit angehn. Die Christen des ersten Testaments, selbst diejenigen, die Gott seiner Eingebung würdigte, wusten nicht, so viel

von bem Janersten der Religion, ber Era losung, als die Christen des neuen Teffas mente bavon wiffen. Gie fabn fie nur von fern und wie 'im Schatten. Gie batten die himmlische Salbung nicht in dem Gras de als die Apostel und Märtyrer empfangen. Daber ist bie erfte und zweite Offenbarung auch bis auf die Art zu denken und den Ausdruck verschieden. "Ich werde seyn, der ich seyn werde!,, ist der Hauptton des exften Testaments. Er erfüllt uns mit Ehrfurcht und Erstaunen. Das neue Testament thut bif zwar auch; aber Gott hat fich zugleich gang zu uns herunter gelassen. Unsere Anbening wird oft Entzückung. "Das Lamm, bas erwürgt ift, ist würdig, zu nehmen Preis

und Chre ! .. Ueberhaupt find bende Dfe fenbarungen bas Mufter bed heiligen Dichs ters. "Olber bennoch follie: ben: Haupnton der legten der herrschende beischungepus besonders, wenn er Lieder macht. fenige wird ibn micht, berfohlen, berafich mit vorzüglicher Sorgfalt bestrebt. Diejes nigen heiligen Leibenschaften und Gebans ken auszudrücken, die aus ber Liebe Gots tes und unfrer Brider / als fo viel Zwel ge aud einem Stamme entftelin. Mites was fich nicht mindstens hierauf bezieht, ift fremd, und gehört weber in ben Bes fang noch in bas Lieb. Go. ift ferner, ihn gu erreichen schlechterbings nothwendigs daß der Dichter von berjenigen Urt aber die Religion zu benten, und fie auszus bruden,

bruden, die in einigen unseren eingesührten Lieder herricht, sich forgeblig entfernse Es ift sonderbar, daß Manner, deuen ich thre Frommiskeit gar:niche.absprechen wills und die so oft die Offenbarung lasen eikies sed Muster der exhabensten, det warbigs ften, der sanstesten, und den angenehmsten Schreibart, ball biefe Dimmet bie Rabneheit gehabe haben, fo klein und so platt son Gott ju benten. Gie tonnen fich basmit gar nicht entschuldigen, daß fie fich gu: ben Meisten haben herunterlassen wollen. Fürs erfte haben die meisten mehr gesuns ben Verstand., mehr natürliches Gefühlvon dem, was wahr, gut, wid ruhrend, ift, und selbst mehr Empfindung von der Religion, als jene, welche die Offenhamma sens, hat sich die Wibel auch sehr oft herunster gelassen. Aber wie hat sie es gethan? Und: soll sie demand, wenn es darauf ankonnt, die Empsindungen der Christen anstaudrücken, aushdren, unser Muster zur sein? Und ist denn das Semeine, das Plate, das lächerlich Künstliche etwa deuts licher, als die immer anständigen, sansten und angemessen Gerablassungen der Bischel?

Die Anbetung ist das wesentlichste des diffentlichen Gottesdienstes. Denn obgleich die Taufe und das Abendmahl aus sehr guten Ursachen mit demselben verbunden werden; so kann man sie doch, da sie mehr ein Genuß gottlicher Inaden, als ein

ein Bekenntniss Gottes sind, nicht im eis gentlichen Berstande Gottesdienst nennen. Das Singen ist wieder der wichtigste Theil der Andetung, weil es das laute Gebet der Gemeine ist, welches sie mit mehr Lebhastigkeit bewegt, und zu langerm Andhalten erhebt, als das still nachgesprochne oder nur gedachte Gebet. Die unterrichtende Ermahnung des Predigers, ist, ihres großsen Rußens ungeachtet, kein so wesentlicher Theil des Gottesdienstes.

Woher ift es gleichwohl gekommen, daß die, so nicht aus blosser Gewohnheit in die Kirche gehn, es nicht vorzüglich um der Anbetung willen; sondern mehr deswes gen thun, weil sie eine gute Predigt hos

ren wollen, oder minstens zu horen win: schen?

Ich irre mich entweder febr, ober eis ne von den Haupturfachen davon ist bie Miedrigkeit und Schwache einiger unfrer eingeführten Lieder. Dazu kommt noch, baß die guten Lieder, die wir haben, an vielen Orten feltner, als die andern gesuns gen werden. Ich will gar nichts bavon erwähnen, daß die Musik der Instrumen: te, diese ruhrende Gefahriinn bes Singens, ben unferm Gottesdienste schweigt. man wird doch einen gewissen Lerm, ber, mit dem Geschrep eines Chors, in vielen unfrer Kirchen, ohne ben geringsten Unftand und Feperlichkeit, bieweilen entsteht, nicht Musik nennen wollen! Musik von ganz

gang andrer Art (benn ift sie etwa allein für Concerte und Opern fo. vollkommen in unsern Zeiten geworben?) follte bas Gingen der Gemeine begleiten; ober bann mit dem Chore gehört werden, wenn dieß ents weder mit der Gemeine abwechselte, ober für sich eine Musik aufführte: wiewohl bieses lezte, feltner, und nur auf kurze Beit, geschehen mußte, weil die Gemeine mehr Untheil an bem Gottesbienste nehe men, als bloß zuhören will. Was hatte ich nicht noch zu fagen, wenn ich über ben Ernst, ben Anstand, die Majestat, über die ganze Feperlichkeit der öffentlichen Anbetung, die eine noch viel reichere Quelle der heiligsten Entzudung nnd des fromms ften Lebens werben konnte, mich ausbreiten wollte. wollte. Ich habe vor, es alsdenn zu thun, wenn mich einmal eine größre Sammlung von Liedern, als dieser Versuch ist, mehr dazu berechtigen wird.

Klopfiof.





### Fürbitte für Sterbende.

Mel. Mitten twir im Leben find it.

Da wir, hErr, die su dieser Zeit
Da wir, hErr, die singen,
Müde, stumm, im kalten Schweiß,
Mit dem Tode ringen!
Du nur kannst sie erquicken!
Sie liegen da, und sehn hinad
In das schauervolle Grab!
heiliger! Schöpfer, Gott!
heiliger! barmherziger Troster!
Du ewiger Gott!
Las sie nicht versinken
In des Todes seiten Angk!
Erbarm dich ihrer!



Wer mit einem Wassertrunk Der Geringsten-Einen Deiner Teden labt, soll froh! Im Gericht erscheinen! Wir labten, herr, sie gerne! Allein kein Trunk mehr kühlet sie! Darum beten wir für sie! Heiliger! Schöpfer, Gott! Heiliger! Mittler, Gott! Heiliger! barmherziger Troster! On ewiger Gott! Laß sie nicht erliegen! Herr! herr! Gott! im Gericht!

Ach, weil Jesus Christus selbk Diesen Kelch getrunken, Und, von vielmehr Qual umringt, In das Grab gesunken! Um seines Todes wisen, Hor unser thränenvoll Gebet, Das für sie um Gnade sieht! Heiliger! Schöpfer, Gott! Heiliger! Mittler, Gött! Heiliger! barmherziger Tröster! Um Gnade für sie! Las sie sanst entschlummern! Trockne, trockn' in jener Welt

### Danklied.

Mel. Gine fefte Burg if unfer te.

Auf ewig ist der Herr mein Theil, Mein Führer, imd mein Tröster! Mein Gott ist Gott! mein Licht? mein Heil! Und ich din sein Erlöster! On verwirst mich nicht Gelbst im Gericht! Mit jenes Lebens Ruh Erquicks, beschattest du Mich schon in diesem Leben?

Fern von der Welt, mit die allein, O du der Wesen Wesen! Wie ist, von aller stiner Pein, Ourch dich, mein Serz genesen! Der die Welt schuf, der! Der seyn wird, Er! Half mir, und war mein Gott! Allmächtig half mein Gott! Und gab mir seinen Frieden!

Des Glaubens war ich immer voll: (Laß stets sein Licht mir scheinen!) Gerettet aus der Trübsat soll Der Treue Freude weinen! Der mich leiden sah, Hallefujah! Durch ben flegt ich, durch ben, Der meiner Seelen Flehn, Selbst mein Berftummen borte!

Wenn meine ganze Seete keht! Erhoben aus dem Staube; Wenn ich im freudigen Gebet, Mein Vater, machtig glaube!. Zu der Sieger Chor, In dir empor! Steig ich dann! ruh in dir! Dort din ich! nicht mehr hier! Bin schon durch hosnung selig!

Allgegenwärtig haft du mich, Anch mich, den Staub, umgeben! Du siehst mich! Ich empfinde dich! Sehn werd ich dich, und leben! Hier! und dort! und da! Ist Gott mir nah! Gedanke meiner Ruh, Wie reich am heil sist du! Wie reich am Troske Gottes!

Ich lebe bir! ich fterbe die! Doch nicht burch meine Kräfte. Bin ich bes herrn; so ifts in mir Sein göttliches geschäfte! Ja! ich lebe dir!
'Ich sterbe dir!
'Ich sterbe dir!
'Ia! Bater! Vater! dein
Will ich auf ewig seyn!
Auf ewig dein, Versöhnter!

# Dieses und jenes Leben.

Mel. Ich hab mein Sach Gott tc.

Roch schauen wir im dunkeln Wort! Noch reißt und Wahn und Frethum sont! Und unser wankender Verstand Hat, abgewandt Von Gott, oft Gottes Rath verkannt!

Auch selber der, der weiser denkt, Sich nicht in jeden Abgrund senkt, Zwar forscht; doch mit Bescheidenheit: Dringt doch nicht weit, Umringt von tieser Dunkelheit!

Und decket Duntespeit vom herrn! Um Grab hier, sollen wir nur feen Des Ewigweisen Rathschluß sehn! Bom weiten siehn, Und noch ins heiligthum nicht gehn!

Menn

Wenn, vor dem Schöpfer tiefgebeugt, Die kuhne Wisbegier auch schweigt: So tragen wir der Sunde Joch, So sliehn wir doch Des Gottversöhners sanstes Joch!

Ach, wir der Uebertretung Raub! Wir ewgen Seden! und wir Staub! Du Seiliger! was waren wir, Vor dir, por dir; Entflohn wir glaubend nicht zu dir!

hier wird ber Sohn ber Sterblichkeit Rie von der Sunde ganz befrent! Uch! möchtens Schwachheitsfehle senn, Die uns entweihn, Und keine Missethaten seyn!

D ber und Arme nicht verstöfft! Wie wollen wir, vom Leib erlöft, Vom Leibe dieses Tods, uns dein, Gott Mittler, freun! Wie dir uns, du Rollender, weißn!

#### Mel. Chrift if ereanben ac.

Sein ewigs Leden Wird er einst uns geben! Dann werden wir, in seinem Licht, Von Angesicht zu Angesicht, Den Mittler schaun!

Schaun und erkennen! Ganz den Herrn erkennen, Wie uns der Herr erkannt, und sein Uns, ewig, ewig, ewig fresh! Nicht Fünder, mehre

Bur engen Pforte, Dann im dunkeln Worte, Nicht mehr gefähetz nicht mehr von fern, Schaun wir die herrlichkeit des herrn; Den Ewigen!

Preis! Hosianna! Preis ihm Hosianna! Entsündigt, rein von Missethat, Durch den, ber uns gesiebet hate

# Die Wergebung der Sunde.

Mel. Jefaia bem Propheten ec.

Er schwur, ber schuf, der die erschaffne Welt Allmächtig, weis und unerforscht erhält! Der gnadenvoll zu seinen Mensthen kam, Des Menschen Leib und Sterblichkeit annahm! Der sie, die ewig ist, die Seel entreist Der Sünd und ihrem Tode, Gott der Geist! Gott schwur! die Engel hörtens, als er schwur! Es hört's um sie die schauernde Natur! Sie fallen auf ihr Antlig, beten an! Mit Wonn' und Dank, und Freudenthränen, ans Gott ist die Liebe! wars von Ewigkeit! On Liebe! schusst die Welt, das Werk der Zeit!

Gott schwur: So wahr ich leb, ich will den Tod Des Sümdens nicht: Du Staudt bekehre Dich; So lebst du! und dein Gott, dein Gott bin Ich!

# Worbereitung zum Tobe.

Dieß Lieb kann auch bep Begrabniffen ges fungen werben.

Das Chor.

Mel. Badet auf, ruft und bie Stimme 26.

Celig sind des Himmels Erben, Die Toden, die im Herren sierben, Zur Auferstehung eingeweicht! Nach den letzten Augenblicken Des Todesschlummers, folgt Entzücken, Bolgt Wonne der Unsterdlichkeit! In Frieden ruhen sie, Los von der Erde Müh! Hosianna! Bor Gottes Thran, Zu seinem Sohn, Begleiten ihre Werke sie!

Die Gemeiner

Mel. Jefus meine Buverficht bc.

Staub ben Staube, ruht ihr \* mmi In dem friedevollen Grabe:

Mitt.

<sup>\*)</sup> ruht ibr) ruhft bu , u. f. w. wenn es als ein Bes grabniflied gefungen wirb,

Mochten wir, wie ihr, auch ruhn In dem friedenvollen Grabe! Ach! ber Welt entraunt ihr schon, Kamt zu eures Schweises Lohn?

Issin wills! wir leben noch, : !

Leben noch in Pilgerhütten!
Alle trugen einst dieß Jach,
Alle, die die Arpnigerstritten!
Endlich, endlich kömmt der Tod,
Führte sie; führt uns zu Gott!

Jesus lebte felber hier, Lebte selbst in Pilgerhütten! Ach! vielmehr, vielmehr als wir, Hat der Göttliche gelitten! Standhaft laß im Kampf uns stehn, Stets auf dich, Vollender, sehn!

Was ist dieses Lebens Zeit,22 -Diese schwule Mittagsstunde, Gegen die Unsterblichkeit? Aber, an der kungen Stunde, Hangt, du unerforschter Gott! Gleichmobl, Leben, oder Tod!

. 68 8 15

O du unfre Zwersicht, Unfer Theil ift einst das Leben! Wenn auch unfer Auge bricht, Wirst du, Mittler, und es geben! Gottes und des Menschen Sohn, Deinen Frieden gabst du schou!

Daß wir dein sind, nicht der Wett, Daß du uns wirk auferwecken z Diese Krast der bessern Welt Laß in unserm Tod uns schmeden, Gieb uns wehr noch, als wir stehn! Mehr noch, als wir tit verstehn!

Benn wir einst, wie ste zu rusen, Zu den Todten Gottes gehen; Bollst du überschwenglich thun, Ueber alles, was wir siehen! Denn was hattst du nicht vollbracht, Als du riesst: Es ist vollbracht!

#### Des Chor.

Dank, Anbetung, Preis, und Shre, Macht, Weisheit, ewig, ewig Ehre Sen dir, Verschner, Jeste Grift! Ihr der tieberwinder Chore, Bringt Dank, Anbetung, Preis, und Chre Dem Lamme, das geopfert ift! Er sank, wie wir ins Grab! Wischt unste Thränen ab, Alle Thränen! Er hats vollbracht? Richt Tag, nicht Nacht, Wird an des Lammes Throne sen!

#### Die Berteins-

Richt der Mond, nicht mehr die Sonne Scheint uns alsdann! Er ist uns Sonne Der Sohn! die Herrsichkeit des herrn! Heil! nach dem wir westund rangen, Num bist du, heil! uns aufgegangen, Num weinen wir nicht mehr! Nun weinen wir nicht mehr! Das Alt' ist num nicht mehr! Halleluja! Er sank hinad, Wie wir, ins Grab!



# Die Feinde des Kronzes Christi.

Mel. Run bitten wir ben beiligen Geift ac.

Dir siehen wir, der Weisheit Geist! Du, der uns den Weg zum Leben weist, Lehre jeden Irrthum Uns überwinden! Uns den Weg zum Unendlichen sinden, Geist der Auserwählten!

Durch ihres Grübelns Täuscheren! Als ob kein Bersohner Gottes sen, Wollen sie uns blenden! Uns, unsern Glauben, Jesum Christum, den göttlichen rauben, Seist der Kinder Gottes!

Sie leugnen ihn, mit ftolger Muh, Deines Worts nie hörer, Thater nie, Wider Gott Empörer! Dahin gegeben, herr, verachten sie, ewig zu leben! Jesus wird euch richten!

Weit, machtig wutet ihre Pest; Doch nie mehr, als Gott sie wuten läft! Selber Auserwählte Rayn fie entignmeng! Die erloften Gerechten verdammen, Die zu ficher ichlummern,

Mit Muthe laß uns widersichn! Stürze, stürze nieder alle Sohn, Welche sich erheben, Dein Bolf zu schrecken! Mächtig wollst du uns gegen sie decken, Geist der Zeugen Jesu!

Es ift des Lebens wahrste Ruh, Führt uns einem fanften Tode zu, Dein Erkenntniß, Mittler! Wie Felsen siehen, Stets! wenn himmel und Erde vergeben, Bleibts noch unste Wonne!

Wenn wir des Baters Willen thun; Können wir in sicherm Frieden ruhn, Still, unüberwindlich! Des Baters Willen Lehr uns, göttlicher Tröster, erfüllen, Lauter und mit Einfalt!

Den Betet fieht Gott gnabig an, Der aus ganger Geele beten tann! hiff o Geift ber Galbung! Und machtig beten! hilf zum Bater! zum Bater! und beten Kindlich, unaussprechlich!

So trift des Irribund Taustheren: Als ob tein Berschner Gottes sen! Riemals unsre Seele! So kann den Glauben, Jesum Christum kein Spotter und rauben, Reine Macht der Solle!

Seift Gottes, die dir widerstehn, Laf sie, ach! nicht ewig untergehn! Deinem Todesurtheil Sie noch entrinnen! Noch ins ewige Leben entrinnen! herr, erbarm dich ihrer!



### Gott dem Water.

Mel. Berr Gott , bich loben wir ac.

**E**s war noth teine Zeit; Es war nur Ewigkeit! Ist schufft du, Gott, der himmel heer; Und aller beiner Geister Beer! Die himmel find, wie weit fie fich Ausbreiten, wie geschmudt burch bich; Mur Butten für ben beffern Geift, Der, felig nur, bich tennt, und preift: Erfter! Unendlicher! Beiser! Allmächtiger! Gnadiger! Beiliger! Jehova! unser, Gott! Du hast ben Erdfreis ausgeschmudt Mit Schänheit, die die Seel entzückt? Sie, die viel himmel überstrahlt, Die Sonne, die uns Leben strablt, Du führest sie ju und herauf, Und immer läuft fie ihren Lauf! Den sanftern Mond haft bu gemacht, Den Führer, und den Schmud der Racht! Wohin wir, unser Schöpfer, gehn, Wie weit des Muden Augen fehn ; Trieft, o Allmächtiger! bein Fuß, Bon deiner Gnaden Ueberfluß!

Die Quelle rinnt! Es trauft der Thau! Sie tranket und; er trankt die Au! Der Berg, das Thal, der Wald, das Feld, Der Erdkreiß, den dein Arm eshält, Ist schön! ist Segen! ist bestreut, Allmächtiger, mit Fruchtbarkeit! Wir leben gern! Des Lebens Nüh Du linderst, und versüssels sicht! Den Schweiß auf unserm Angesicht Bestrahlet deines Segens Licht! So hast du unser Welt geschmückt Mit Schönheit, die die Seel entwakt!

Doch was sie war, das ist sie nicht! Sie trift auch deines Fluchs Gericht: Erdbeben! Donner! Sturme! Meer! Rrieg! ungezählter Seuchen heer! Wir sterben! Und du schickft das Schwert, Den Tod, den Tod, der uns verheert!

Ach, Staub zu werden, sinken wir Ins Grab, furchtbarer Gott, vor dir! Ein Lüftgen selbst, (dem winkest du!) Weht uns dem nahen Grabe zu! Der Mensch, des Tods gewisser Raub, Wär war des Elends Knecht, der Staub; Sätt ihn dein Mittler nicht versöhnt, Mit dir, Unendlicher, versöhnt! Gerechtester! was wären mir! Iehova! Richter! was, vor dir!

# Dem Orepeinigen.

Das Chor.

Mel. Liebster Jefu wir find at.

Russe sie mit Krast vom herrn! Lehre sie mit Indrunst beten! Zeig den himmel ihr von fern! Unaussprechlich lehr sie beten! Komm, o Geist, komm, und vereine. Dich der glaubenden Gemeine!

Diese Welt und ihre Muh, Dieses Lebens kurze Leiden, Sund' und Tod vergesse sie, Boll von ihres Gottes Freuden! Daß sie sich zu ihm erhebe, Ihn empfind', und in ihm lebe!

#### Die Gemeine.

Mel. Romm beiliger Geift, Berre Gott

Wir fühlen dich zwar; aber wir Erbeben, Ewiger, vor dir, Wenn wir, dich näher zu erkennen, Mit frommer Sehnsucht entbrennen. Wir schaun ins heiligkhum hinein; Und sehn: Du warst! Du bist! wirst senn! Der Mensch war nicht! Du sprachst: Er werde! Da wurden wirz und wurden Erde, Unendlicher! Unendlicher!

Der Erde gabst du einen Geist! Er ist es, der dich kennt! dich preist! Nur selig, wenn von dir entzündet, Er seinen Schöpfer empfindet! Schau, Seele, dich mit Ehrfurcht an! Der dich allein vernichten kann, Blückklige, schuf dich unsterblich! Schuf dich, ihn einst zu schaun, unsterblich, Begnadigte! Begnadigte!

### Das Chor.

Met. Gelobet fenft du Jefu Chr.

Preis ihm! Er schuff und er erhalt Seine wundervolle Welt! Du sprachst! Da wurden, Herr, auch wirt Wir leben, und wir sterben dir! Hallelusa!

### Die Gemeine.

Eh seines Befehls Allmachtsruf Die himmel und die Geister schuf, Da waren wir schon die Geliebten, Durch Jesum seinen Geliebten! Bor unserm Gott ist keine Zeit! Geopfert ward, von Ewigkeit, Für uns der Sohn der Eingebohrne! Und wir, wir waren schon Erkohrne, Von Ewigkeit! von Ewigkeit!

Jest wurd er ein Mensch! Sus hist du, D unster Seele wahrste Ruh, Bor allen gottlicher Gedanken, In welch' je Geister versanken!
Bir wagen uns nicht in dein Meer, Und stammeln mit der himmel heer:
Unendlichs heil hat Er erworben!
Hun Kreuz, am Kreuz ist Er gestorben!
Halleluja! Halleluja!

### Das Ebor.

Preis ihm! Er liebt von Ewigkeit! Wird ein Mensch, stirbt, in der Zekt! Erlost, erlost hast du uns dir! Dir leben, und dir sterben wir! Halleluja!

#### Die Gemeine.

Bir glauben an ihn, durch ben Geift, Des Naters und des Sohnes Geift! Rein menschlichs Wert ift unfer Glauben! Du kannft ihn, Tod, uns nicht eauben! Durch ihn empfing ber Martyrer Auch Wunder; doch die Lieb ist mehr, Als selber Wünder sind die Liebe Bu unsern Brubern, und die Liebe Bum Emigen! jum Emigen!

Wir blicken, durch ihn, auf jum Lohn Bereit für und an Gottes Thron, Wenn wir aus aanger Seele ringen ! Und gang bem Giteln entschwingen! Zwar finten wir; boch flehn wir auf, Und laufen wieder unsern Lauf! Du lehrst uns, Jesum wieder finden, Und endlich völlig überwinden Beift Schöpfer! Gott! Beift Schöpfer! Gott!

### Das Chor.

Preis ihm! Er führt des himmels Bahn Tührt den schmalent Wea binung: Gehelliget haft du uns bir, TO ALL OF Dir leben, und dir fterben wir !. Salelnia!

Die

### Die Gemeine.

O der du und schusst! opfertest Für Sünder dich! sie heiligtest!
Hinad in Stand blick auf und Armen, herr! herr! herr! Gott! mit Erbarmen!
Hör unser thränenvoll Gebet,
Das dir, um ewigs Leben, steht!
On bist! wirst senn! du bist gewesen!
Unendlicher! der Wesen Wesen!
Drepeiniger!

### Das Chor.

Sing, Pfalter! Freudenthränen fliest! Heilig, heilig, heilig ist Gott, unser Gott! Jehova, dir, Dir leben, und dir sterben wir! Halleluja!

### Die Gemeine.

Sing, Pfalter! Freudenthränen fliest! Deilig, heilig, heilig ist Gott, unser Gott! Jehova, die, Dir leben, und die flerben wir! Halleluja!

### Der Erbarmer.

Mel. Mit Fried und Freud ich te.

Jauchzt, himmel! Erde, freue dich Mit uns Erlösten! Erbarmend, himmlisch, väterlich Uns zu trösten, Giebt der Richter seinen Sohn Für uns dem Mittlertode!

Wir sind, durch diesen Tod, geweißt, In himmelsfreuden; In jeder kurzen Traurigkeit, Jedem Leiden, Rlagen wir gleichwohl: Der herr Der herr vergist der Seinen!

Rann ihres eingebohrnen Sohns Ein Meib vergessen? Und könnte sie auch ihres Sohns Sein vergessen: O so will ich beiner doch Ich deiner nicht vergessen! Ich gieng wor dir vorben, und fah: Du lagst im Blute! In deinem Elend lagst du da, Deinem Blute! Als du also vor mir lagst, Da sprach ich: Du sollst leben!

Erbarmungsvoll rief ich zu dir: Ja, du follst leben!
In meines Friedens ewge Ruh
Sollst du leben!
Rief ich dir, als ich dich sah
In deinem Blute liegen!



# Die geistliche Auferstehung.

### Das Chor.

Mel. Bachet auf , ruft uns 2c.

Wachet auf! rust euch die Stimme Des Sohns des Gottverschners Stimme, Wacht, Seelen, wacht vom Schlummer auf! Todt send ihr, todt durch Verbrechen! Hort endlich meine Donner sprechen, Und kommt aus eurem Grad herauf! Belastet vom Gericht, Lagt ihr, vernahmt mich nicht, Todte Seelen! Erwacht! erwacht! Des Todes Nacht Des ewigen, ergreist euch sonst!

### Die Gemeine.

Ach! wir hören deine Stimme, Allmächtiger, der Liebe Stimme, Die und ins neue Leben ruft! Angstvoll liegen wir, und schauen Auf unsern Tod zurück mit Grauen! Entreiß und, Herr, ganz unsere Gruft! Schau her, noch beben wir, Noch zagen wir vor dir, Gott der Liebe!

Du ftarbit! bein Blut Entflammen die Glut Der Geift der Freudigkeit in uns!

herr! du horest unser Fleben! Du lafft und Deinen Simmel feben Won fern den Lohn der Ewigkeit: herr! wir leben gang bein Leben? Denn bu bift Gott bere une gegebent. Du bist des Baters herrlichkeit! Der Sterne fenrend Chot Mief er aus Nichts Herbor! Hofianna! Much Seelen schuf Sein Allmachteruf! Er schuf fie; und er schaft fie uni:

Sofianna Gottes Sohne! Ihm, der auf seiner himmel Throne Rehova zu der Rechte fist! Der auf Fromme, mit Erbarmen, Berunterschaut! der, ohn Erbarmen, Bericht! Gericht! auf Gunder blist! Lag unfre Bergen rein, Ach! lag und standhaft fenn! Wir find Erbe! Dag nicht, auch wir, Bergehn vor dir, Wenn du jum Beltgerichte fommft! 11.7

# Sott dem Sohne.

2m Weibnachtsfeste.

Mel. Ber Gott , bich leben ir.

Palleluja! Die Zeit Bestimmt von Ewigkeit,

Die Zeit der Wonn' und Jubel kam, Da Gott des Menschen Leib annahm! Sie, die auf ihn gestorben sind, Wie seufzten sie, zu sehn das Kind, Das Kind, das Gott, und sterblich war! Er kam! Da sang der himmel Schaar:

Anbetung, Dank, und Ruhm! Gatt in der Sohe Ruhm! Heil dir, und Gottes Ruh! Erloft, o Mensch, wirst du !

Erlost, o Mensch, wirst du!
Der Sohn, das heil der Welt, erschien
Schon Abraham, und segnet ihn!
Erwähltes Volk, Wes Sohnes Macht
Sie führt in Flammen dich die Racht,
Den Tag in hohen Wolken dich,
Dir Schuk! und Pharo sürchterstch!
Auch sah auf Sina Moses schon,
Des Vaters herrlichtett, den Sohn!
Er ists, der immer wunderdar!
Und Krieden Abrand Kindern war!

Es ift ber helb, die Macht, ber Rath, ....

**ઉ**€

Gelobet sepft du, Jesus Christ, Daß du ein Mensch gebohren bist!
Roch warst du auf des Naters Thron, Da naunten deinen Ramen schon Die himmel! und es beugt vor ihm Sich aller Knie: der Seraphim!
Und derer, die entschlasen sind!
Und derer, die noch sterblich sind!
Und ist kein ander heil! es ist Kein andrer Nam', als, Jesus Christ!
Dein großer ewger Nam allein,
Durch den wir können selig seyn!

Mit herzlicher Barmherzigkeit, hast du und Sünder Gott geweiht! Dir laß und leben; sterben dir! Denn Mensch wardst du! ach, Staub, wie wir! Barmherzigkeit! Barmherzigkeit! Ist all dem Thun, Barmherzigkeit!

Gebohren wardst du, daß du stürbst!
tins eine Sesigkeit erwürdst,
Die, in die Ewigkeit versenkt,
Nie ganz des Frommen Seele denkt!
Sie fühlt nur dunkel, nur von fexu:
Das Schaun, die herrlichkeit des herrn!
Bis du uns dort die ganz vereinst,
Schall in der hütte, wo du weinst,
Die hutt' ist auch dein heitigthum!
Erschall in ihr, durch uns, dein Auhm!

### 11m Gnade.

Mel. Mitten wir im Leben find ac.

Deine heilige Geburt!
Dein unschuldig Leben
Im Gericht dein Todeskampf,
Deiner Seele Beben!
Dein Tod, dein Tod am Kreuze!
Dein Sieg, du überwandst den Tod!
Gingst voll Herrlichkeit zu Gott!
Helf uns, du Heiligster!
Lamm, das für uns erwürgt,
Das, vom Anbeginne der Schöpfung,
Erwürgt ist, erwürgt!
Helf uns, dir, dir leben!
Und dir sterben! sterben bir!
Auf ewig dein seyn!



# Die Auferstehung.

Mel. Gine fefte Burg ift unfer se.

Des Lebenden Glückeligkeit,
Den Trost der letzten Stunden,
Dich, Wonne, nach vollbrachter Zeit,
Zu schaun des Siegers Munden;
Dich, einst aufzustehn!
Und Gott zu sehn!
Dich, Wonne, will ein Thor,
Der sich von Gott verlohr,
Ein Staub will dich uns rauben!

Das will er thun, und tanget nicht! Er mag uns hier verlathen! Er aber wird doch jum Gericht Mit Todesangst erwachen! Wir stehen dann am Thron, Empfahn den Lohn, Den uns sein Blut erward. Der für die Sünder starb! Die Todten wird er wecken!

Der Gottversohner that das schon In seiner Leiden Tagen! Der hangen Mutter todten Sohn Ließt er nicht weiter tragen! Jesus Christ gesiot,; Da ließ der Tod Jairus Kind! Er weint Um Lazarus, den Freund! Weckt ihn, der schon verweste!

Des Todten Schwester kam, und riefe herr! warst du hier gewesen; Ach, der vor uns im Tod entschlief, Er war, er war genesen! herr, du hattst, mein Flehn Und ihn gesehn! Des Menschenfreundes herz Durchdrang ihr Glaub, ihr Schmerz Mis gottlichem Erbarmen!

Ich sag es dir! start dich, und glaubs!
Es find noch höhre Dinge!
Die Auferstehung eines Stauds
Ist gegen sie geringe!
Wer mir glaubt, stirbt nie!
Sein Staub entstieh
Bur Erde wieder hin;
Der ich ihm Leben bin,
Ich laß ihn doch nicht sterben!

Sie ruft die Andurenden. Sie fiehn. Sie nechn. Sie nechn.

Ach werden wir den Herrn enseifth? Der Todte wird er leben? Jesus Christus gürnt, Der Richter gürnt! Daß unse Missethat Uns so entheiligt hat, Daß wir verwesen müssen!

Erbarmend jürnt er. Denn er weint!
Er war hinabgestiegen,
Und sahe den entschlasnen Freund,
Den stillen Todten liegen!
Freud erfüllt und Schmerz,
Noch Aller Herz:
Ja! Lazarus erwacht!
Drauf schreckt du sie, o Racht
Des Tods, und du, Verwesung!

Jum Bater sch der Sohn empor:
Der du mich immer hörest!
Ich danke dir, daß du dein Ohr
Auch heute zu mir kehrest:
Laß mich die hier stehn
Verherrlicht sehn!
Damit ihr Herz entbrenn,
Daß dir mich sandst, erkenn,
Und glaub, und ewig lebe!

Drauf ruft er in das stille Grad! Sie hören seine Stimme! Allmächtig ruft der Sohn hinab! Sie beben vor der Stimme! Lazarus steh auf! Schnell steht er auf! Erstaunt! bleibt stumm! und sieht! Jauchzt laut! verstummt! und geht, Und geht zu Jesu Christo!



### Gott bem Sohne.

### 21m Charfreytage.

Met. Berr Gott, bich loben wir m.

Erwürgt, erwürgt ist Er, Des Menschen Sohn und herr! Des Tod für uns benm Nichter burgt, Vom Anbeginn der Welt erwürgt! Vom Lichte Licht! Aus Gott gezeugt! Vor dem der Engel Knie sich beugt! Versöhner, hier'; einst im Gericht Nicht Liebe mehr! Erbarner nicht!

Seilig ift Jesus Christ! Seilig ist Jesus Christ! Heilig ist Jesus Christ, Der unser Mittler ist!

Der Meisheit Wunder that sein Mund Dem Frommen und dem Sünder kund! Gott rüstete von seinem Thron, Mit andern Wundern noch, den Sohn! Allmächtig auch, allmächtig ist Der Gottversöhner, Jesus Christ, Die Tauben hören! Lahme gehn! Die Stummen reden! Blinde sehn! Die Todten gehn aus ihrer Grust, Wonn ihnen Jesus Christus rust! Das Hat: tein Endficher-gelihante von fingen.
Im Staube beien wir dich: angen in der

Sein höchstes Werk war dieß noch nicht! Am Bach erst gieng er ins Gericht! Am Kidron in Gethsemane, Bersank er ganz in unser Weh! Im sauten, thränenden Gebet, Im Schweiß im Blut liegt er, und sieht, So tief dem Richter unterthan, Daß ihn ein Engel stärken kann! Verdammt zum Edd auf Gabbatha, Trägt er sein Kreuz nach Golgatha! Ins Allerheiligste, und rein Vor Gott zu machen, geht er ein!

Ach! bis jum Tod am Kreuz hinab, Burd er erniedrigt! bis ins Grab! Boll Schmerz, voll Qual, ein Sluch gemacht, hieng Jesus Christus in der Nacht! Bon Gott verlassen, hiengst du da, Am Kreuz, am Kreuz, auf Golgatha;

Und nun, nun kam ber Tod! Er rief: Es ist vollendet! Und entschlief. Das hat kein Endlicher gethan! Mit Thranen beten wir dich ant

Preis,

Preis, Ehr und Ruhm und heister Dank Sen dem, der mit dem Tode kang! Dem Lamme, das geopfert ist! Dem Gotte der Barmherzigkeit! Bon Swigkeit zu Ewigkeit!



### Der Taufbund.

Das Chor.

Mel. Romm beilger Belf, Derre Bott &.

Degnadiger, komm! Troster! Geist, Du, der sie dieser Weit entreistz. Komm, Seliger, in die Gemeine! Sie sen auf swig die deine! Mit deinem Wasser, strömtest du Dein Heil ihr, Wunderbauer, zur On hast den Glauben ihr gegeden! Sie ward getauft, zu jenem Leben, Auf Christi Tod! auf Christi Tod



### Die Gemeine.

Mel. Gott der Bater wohn undat.

In des Vaters, in des Sohns', Und in des Geistes Namen, Sind wir, Erben ienes Lohns, Er werd und! Amen! Amen! Sind getauft auf Christi Tod! Vir haben oft gebrochen Den Bund, den Vund gebrochen! Noch hats Gott nicht gerochen! Ach, durch Jesti Christi Tod! Lag und es innig reuen!
Der Liebe Bund erneuen!
Und deines Heils und freuen!
Weck, durch Jesu Christi Tod!
Und wieder, Bott, zum Seben auf!

### Das Chor.

#### Mel. D Ewigfeit bu Donnerwort ve.

Wer das nieht meint aus herzens Grund, Bas seinem Gott bekennt der Mund, Wers wagt, dem herrn zu heucheln; Wer Gott mit Redlichkeit nicht sucht: Der Uebertreter ist verstucht;

#### Die Gemeine.

Sprich bein Todesurtheil nicht! Lag und nicht gang verderben! Geh mit und nicht ins Gericht, Daß wir nicht ewig sterben!

Herr,

Mel. O Ewigkeit) Aus diefer Strophe und aus ber nachsten, die das Char fingt, find, ohne daß die Welodie daben verliert, hier dren und dort ind Beiten weggelaffen worden. herr Gott, Bater! Sohn! und Geist!

Du mußt uns Alles geben!
Aufrichtig laß uns streben,
Bon neuem dir zu leben!
herr Gott, Bater! Sohn! und Geist!
Ach laß, mit heiligem Schaufern,
Uns göttlich, göttlich trauern!
Die neue Liebe dauern!
herr Gott, Bater! Sohn! und Geist!
hor unser Flehn! hor unser Flehn!

Das Chor.

Mel. Jefus meine Bubeifiche ic.

Wer aus ganzer! Seele flehh, and the state of the Deft Gebet wird Gott erhören! heil dem Frommen, ewigh heil!
Ienes Leben ist sein Theis!

### Die Bemeine.

Fest, ein Fels ist derer Grind, Die Gottes Geist gebohren! Seines heiles ewgen Bund hat unser Gott beschworen! Engel jauchzten, als' er schwurd Geheiligte Gerechte,

E s

Dei

Des Höchsten treuste Anechte Im menschlichen Geschlechte, Weinten froh, daß Gott es schwur Ich will, so wahr ich lebe! Daß der Gesasine lebe! Ben mir auf ewig sebe! Gott erfüllte, was er schwur!

# Das Chor.

FORM TO SELECT TO SELECT

Erft betet an, daß Gott euch hort, Eh ihr auch eurem Richter schwort! Fallt erst im Staube nieber! Denn, wer mit Ernste Gott nicht sucht, Der ist, der Sunder ist versucht!

#### Die Gemeine.

Laß und deine Hulfe sehn!
Laß beinen Geist und lehren! Gott! vor dir nicht, Gott, vergehn,
Wenn wir den Bund beschwören!
Sünder sind wir! Staub von Staub!
Wie sehr sie siche verheelen;
Verderbt sind unsre Seelen,
Verderbt, ihr Heil zu wählen!
Sünder sind wir! Staub von Staub!

Ach! tief ist unste Bunde! Rimm wieder und zum Bunde Und auf zu beinem Bunde! Tobt! Verbrecher sind wir! Staub! Verwirf und nicht, Unendlicher!

### Das Chor.

Wers aus ganzer Seele meint, Bas er seinem Gott bekennet, heil dem Frommen, ewigs geif? Jenes Lebens ist sein Theil!

#### Die Gemeine.

Du, du warft, eh ward, was ist!
Der himmel heere kamen,
Als du riefst! Du schufft, was ist!
Bey deinem grossen Namen,
Gott! beschwören wir den Bund!
Bersöhner! bey den Bunden,
Durch die wir heil gefunden,
Bey deines Todes Bunden:
Gott! beschwören wir den Bund!
Auch dir, du kehrtest stetten,
Und siegen, die sich weihten
Dem heil der Ewigkeiten:

Gott!

### Das Chor.

Werd and ganzer Seele meint, Was er seinem Gott gelobet, Heil dem Frommen, ewigs Heil! Jenes Leben ist sein Theil!

#### Die Gemeine.

Ewiger! wir wollen bich Aus ganzer Seele lieben! Dich aus ganzem Herzen! bich Aus allen Kräften lieben! Unser, unser Gott, ist Gott! Wir wollen uns erheben Zu ihm! und dem nur leben, Der uns sich selbst gegeben! Unser, unser Gott, ist Gott! Nie wollen wir betrüben Die Brüder, und sie lieben, Wie wir uns selber lieben! Uuch ihr Gott ist unser Gott!

#### Das Chor.

Wers aus ganzer Setle meint, Was ex seinem Gott gelobet, heil dem Fromman, ewigs heil! Jenes Leben ift sein Theil!

### Die Bemeine.

Lehr uns, herr, mit Freudigkeit, Mit Zittern lehr uns ringen, Daß wir in die Ewigkett, Durch Tod und Leben, dringen! Schmal ist, rauh ist unser Weg! Und eh, auf beinen Thronen Die Palmen, und die Krauen Den Ueberwinder lohnen, Muß er gehn den sehmalen Weg! Uch, nie laß uns erliegen! Hilf uns, uns selbst besiegen! Hilf uns, die Wek! besiegen! Kühr uns selbst den schmalen Weg Bu deiner Ruh, Unendlicher!

### Das Chor.

Es fegn' euch der Herr! Bater! Sahn! Und Bepber Geist! Der Sieger Lohn Berd euch in euren letzten Stunden! Gott habt ihr wiedergefunden: Des Vaters Frieden sen mit euch! Des Sohnes Frieden sen mit euch! Es sen mit euch des Geistes Frieden, Des himmels Vorschmack, Gottes Frieden, Er sen mit euch! er sen mit ench!

## Der nabe Tod.

Mel. Dit Fried und Frend ich te.

Mein Bater und mein Richter ließ Ans Grab mich kommen! Kaum fühlt' ich noch, was et verhieß Seinen Frommen! Schwach, zermalmt lag mein Gebein, Nach Enabe, Gnabe lecht' ich!

An meines Mittlers Krenz hinab Sank meine Seele! Hier war mein Grab! dort war sein Grab! Meine Seele Lectzite nicht nach Troste mehr! Er hatte mich getröstet D Troft erlift zu frin, reibsten ich Du Troft im Sterben;
Wenn the pun ficient, bas and versibst.
Ins Verderben,
Gott, der wog, unbeleicht erfand,
Was wir im Leben thaten!

Serr! herr! allmächtig tröstest du! Ich lag; den Müden Umströmte wonnevolle Ruh, Gottes Frieden! Das ist keines Menschen Aun, Der uns im Tode stärket!

Sift bein Arm, o ber du Karbst, Daß auf uns ruhte, Was du mit beinem Tod erwarbst, Demem Blute: Unaussprechlichs, ewigs Hell! Kein Aug hat das gesehn!

Rein Ohr gehört! und in tein herz It das gekommen, Was, nach des kurzen Todes Schmerz, Gott den Frommen, Denen, die ihn lieben, Gott Für Freuden hat bereitet!

40

Bon Gott verlaffen ichiengst bu ba, In Gott verlassen! Im Schweis, im: Blut, bem Bobe nab! Herr! wir fassen, Jauchzen, bebon, fassen nicht program Da hast bu's uns erworben!

# Die Gottheit Zeste.

Mel. Belabet fenft bu Jofu Christ te.

Der herr ist Gott! Der herr ist Gott! Jesu Christi Mittlertod, Der ums mit Gott verschnet hat, War keines nur Erschafnen That! Der herr ist Gott!

Der herr ist. Gott! Der herr ist Gott! Er bezwang den engen Tod! Er kam von seines himmels Thron, Uls er, erniedriget, ein Sohn Der Menschen ward! Gott ist der herr! Gott ist der herr! Ewig, ewig ist auch Er! Der Wesen Wesen! Licht vom Licht! Schaun ihn, die vor dem Angesicht Der Gottheit stehn!

Er fprach; da kam die Welt hervor Wonnevoll stieg sie empor! Noch spricht er; und sie eilet fort Auf ihrer Bahn, durch ihn, das Wort! Halleluja!

Er spricht; und schaft zum heiligthum Sich erlöste Seelen um! Die Sünder, die sich ganz ihm weihn; Sind ohne Fehl vor Gott! sind rein Durch Christi Blut!

Vor Gott! durch Christi Blut! O Hell! O bu meines Mittlers. Heil! Einst schlumme' ich auch, und erbe bich! Einst ruft mein Herr und Gatt auch mich! Halleluja!

# Gott dem Sohne.

2m - Offetfefte.

Mel. Berr Gott, bich loben wir zc.

Buf Felfen liegt ihr Grund! Und ewig ist ihr Bund! Den Bund bat Bott mit ihr gemacht! Sie schreft nun nicht des Todes Racht? Sein groffer Tag, fein Weltgericht, Selbst dieß schreckt die Gemeine nicht: Besprenge: mit Gotte Bitte ift fie Sein Tempel, und vergehet nie! Jefus benun Jefus Chrift! Er, der ihr Mitter ift! Jesus, ihr herr und Gott! ... Bezwang, bezwang den Tod! Sie macht fich auf, fie eilt, wird Licht, Des herrn Gemeine! Denn ihr Liche Ihr heil, ihr emiges hell geht auf, Am Todeshügel wieder auft Mun blutvoll nicht, nicht flerblich mehr, Trit er ben Staub, und glanzt baber! Bom Tode los, vom Grabe fern, Seht auf die herrlichkeit des herrn! Berbreitet bift du wunderbar, Semeine, zahllos derer Schaar,

Die den mit Pfalter und Gefing Anbeten, der ben Tod begwang!

Auch wir, herr, sind von jenek Schant Ein Saustein, das du wunderdar, Als es im Todesschlummer lag, Umstrahltest mit des Lebenstag!
Preis, herr, dir, daß du auferstandst Und überwandst! und überwandst!
Die Erde zitterte, da sprung Des Grabmals Fels zurüc! da schwing Durch den mein Staub einst auch erwacht, Sich aus des kurzen Todes Nacht!
Auf, last und sepen, last und gehn, Und glaubend seine Wunden sehn!

Sie bluteten! Jit stachten siet Ber sie im Glauben sieht, stirbt niek Dem Sunder straffen sie Gericht! Bof' ist sein herz; drum glaubt er nicht? Erhalt, here, unfre herzen rein, Und laß uns, lag uns standhast seme!

Wir wandeln noch am Grab, und schaus. In oft noch auf den Tod mit Grayp! Die Salbung, die vom himmel fliese, In Gnadedurftende fich giest, Durch deiner Auferstehung Kraft.

Des Geistes Salkung send und, Gott! So freun wir uns auf unsern Tod! So sind wir dein! so find wir dein! So weeden wirs auf ewig senn!

# Fürbitte für Sterbende.

Mel. 3ch hab mein Ond Gott ac.

Du wollst erhören, Gott, ihr Flehn, Nicht ins Gericht mit ihnen gehn, Die jego deiner Ewigkeit Sich nahn, !befreyt Nun bald von dieser Eitelkeit!

Des Lebens und des Todes herr! Nun ist für'sse die Zeit nicht mehr! Du hast gezählet all ihr Haar; Ihr Todessahr Bestimmt, als keine Zeit noch war!

Erfüllt ift ihrer Leiden Zahl! Sie weinen beut das leztemal!

Ød

Ach sen in ihres Todes Noth Ihr Gott, ihr Gott! Ein Schlummer sen für sie der Tod!

Vollende, Vater, ihren Lauf! Nimm sie zu deinem Frieden auf! Verwirf sie, wenn ihr Herz nun bricht, Verwirf sie nicht, Herr, Herr! von deinem Angesicht!

Wend' ihrer Krankheit bangen Schmerz! Bon ihm entladen ruh ihr herz! Daß ihre mude. Seele fren Bon Tauscheren Des heißentsfammten Leibes sen!

In ihr erschaffe beine Ruh! In ihrem herzen bete du, Geist Gottes, daß sie glaubend traun! Auf Jesum schaum, Auf Jesum in des Todes Graun!

Bet unaussprechlich, Geist des Herrn, Zeig ihnen ihren Lohn von fern! Laß sie des Baters Herz ersehn; Getröstet sehn: Wie der sie liebt, ju dem sie gehn!

1.11

Ach Gnade, Gnad ergel für Recht! Denn von dem menschlichen Geschlecht Ift selbst der heiligke nicht rein! Lann keiner dein, Gott, ohne deine Gnade sepn!

Sen ihnen, Gott', nicht fürcherkat Erbarme, Richter, ihrer dich! Ach, aus der Tiefe tufen fie! Erhore fie! Erlose, Sont erlos fie!

Bu sterben, herr, gied ihnen Mut, Durch Jesu Todesschweiß und Blut Vergossen in Gethsemane; Und auf der Hoh, Der Schädelstäte kanseln Hist

Entschlummert! Geht voran zu Cott! Euch segne, segne Gett! Wenn euer Auge sterbend bricht! Leit' euch sein Licht! Trost euch bes Vaters Angsicht!



٠,٢١

# Um Werfohnlichkeit.

Mel. Struf mich nicht in beinem Born te.

Dhn Erbarmen wird sie seyn Eure Qual! Verbrecher, Die dem Bruder nicht verzeisen Selber ihre Rächer! Gott wird nicht, Im Gericht, Denen nicht vergeben.

Schreck, o Sohn, mein stolzes herz Schrecks von deinem Kreuze, Daß mich keiner Rachsucht Schmerz, Mir zu mächtig, reize! Voller Ruh, Sanst, wie du! Laß mich alles dulden! Mich nicht auch verschulden!

Ohn Erbarmen wird sie seyn Eure Qual, Berbrecher, Die dem Bruder nicht verzeihn, Selber ihre Racker Sott wird nicht. Im Gericht, Denen nicht vergeben, Welche nicht vergeben! Hören, hören laß sie mich Diese Donnerstimme! Wenn im schnellen Jorn, auch ich, Wie mein Feind ergrimme! Stark wie du, Laß mich Ruh, Laß mich Weisheit finden,

Ausgeschüttet warek bu, Heiligster, wie Wasser! Höhnend riefen dir noch zu Da noch deine Hasser! Doch erscholl Liebevoll Deine Stimme: Vater!

# Die Aufersiehung.

Mel. Jefus Chriftus nufer Beiland te.

Auferstehn, ja auferstehn wirst du, Mein Staub, nach turzer Ruh! Unsterblichs Leben Wird, der dich schuf, dir geben! Halleluja!

Wieder aufzubliche werdent gest! Der herr der Erndte geht, Und fammelt Garben Und ein, und ein, die starben! Halleluja!

Tag des Daits! der Freudentsträtten Tag! Du meines Gottes Tag! Benn ich im Grade Genung geschlummert habe, Erweckt du mich!

Wie den Träumenden wirds dann uns seyn! Mit Jesu gehn wir ein \* Zu seinen Freuden! Der müden Pilger Leiden Sind dann nicht mehr!

( to ( )

Ach ins Allerheiligste fihrt mich Mein Mittler bann; lebt' ich Im heiligthume, Zu seines Namens Auhme halleluja!

# Gott dem Sohne.

Am Simmelfahrtetage.

Mel. Derr Gatt bich loben wir se.

Die Gett belohnt, belohn,
D Bater, deinen Sohn!
So xiel, der gange chimnes tiel,
Als Jesus Christ am Arenz entstiele.
Es hatte Gott der himmel Fichn,
Und seines Sohnes Tod gekin!
Bu Gott schwingt sich der Sohn emport
Ihm jaucht der Engel seprend Chor:
Mittler! Bollender! Gott!
heiligster! welchen Tod
Starbst du auf Golgatha!
Du siegst! Halleluja!
Halleluja! Halleluja!

Entzückt sahn ihm die Junger nach:
It trug er nicht der Sünder Schmach!
Ein schimmerndes Gewölse kam,
Floß hin vor seinen Fuß, und nahm
Den Strahlenvollen ihrem Blick,
Und Wonn' und Thränen wurd ihr Blick!
Berschwunden in der himmel Fern
Ist nun die herrlichkeit des herrn!
Doch werden sie am Thron einst stehn,
Und Jesum Christum wiedersehn!

Thut weit des himmels Pforten auf! Der Sieger schwingt zum Thron sich auf! Erhöht, erhöhet Salems Thor!
Der Ueberwinder steigt empor!
Steht still, ihr Stern' in eurem Lauf!
Bu Goit! zu Gott steigt er hinauf!
Staub sind ihm Sterns! Finsternis
Bor dem, der uns det Sund' entris!
Sein Blick ist huld! Licht-sein Gewand!
Und Allmacht seine rechte hand!
heil ist sein Wert! Barmherzigkeit
Sein Thun! sein Lohn Unsterdlichkeit!

Wir freun uns feines groffen Lohns! Freun und des Baters! und des Sohns, Den eine Sterbliche gebahr! Der ift! der fenn wird! und der war! Des Burgen für uns im Gericht, Wenn unfer herz im Tode bricht!

Du, unser Gott, und unser herr! Wer kann die wurdig danken? wer? Von allen, die du dir erschufst, Zu jenem Leben riesst, und russt! Dank dir, ach Dank! und Preis und Ruhm! Sen dir in deinem heiligthum, Der für uns stard! der auferstand! Halleluja! der überwand! Zu Gott gieng! Gott zur Recht' erhöht; Versöhnt, wer um Bersöhnung sieht!



# Die sieben Gemeinen. 4

Bor der Predigt.

Das Cher

Mel. Romm beiliger Geift; herre Batt ze.

21 12 2 ...

Er stand, und gebot! Feuer war!
Sein Kleid, und hell, wie Schnee, sein Haar!
Zorn gieng, wohln sein Auge kammte,
Zorn, der Berdrecher verdammte!
Ernst, unter sieben Leuchtern stand
Des Menschen Sohn! In seiner Hand
hielt Jesus Christus sieben Sterne!
Wie Wasserstuthen aus der Kenne,
Rauscht's, wenn er sprach! der Richter sprach!

### Die Gemeine.

Ich war, und ich bin! werden seyn!

Bwar war ich todt; doch werd ich seyn

Bon Emigkeit zu Ewigkeit!

Deil allen, die sich mir weihten!

Des Lods, der Holle Schlüssel ist

In meiner Land! Du, Sünder, bist
Bists auch! Wenn ich dich, Staub, einst richte,

Weil du nicht glaubst; wirst du zu nichte

Bor meinem Zernzides Wichters Zorn!

# Dem Bischof und der Gemeine 3u Ephesus.

Der Ewige fagts! hor, o Welt! Er, der die sieben Sterne halt, Der ben den sieben Leuchtern wandest: Du half verhichtesfen gehandelt! Ich weiß dein Wert und deine Muß! Du kampstest! Forvier haben nie, Die faben nie versühren können, Die stolz sich meine Boten nennen, Und Lügner sind! und Lügner sind!

Du haft sie geprüst, mit Gedund, Rach meinem Sinn, mit meiner Sulde hast viel gethan! hast viel gekeiten, halt mit viel Arbeit gestriten!

Aulein eins hab ich wider dich:
Erkaltet bist du! siedest mich
Richt mehr mit deiner ersten Liebe?
Begnadigte, mit der nicht niehel

O schaue zurick, wovon'dit.
Gefallen bist! Erwach, und ruh Richt mehr im Traum von deiner Stätles Thu wieder heilige Werke! Thust du sie nicht; wie weit, wie hell Dein Leuchter glänzt: tomm ich bach schmit, Und fick ihn wegibon seiner Shite! Drum ring, thu Bufe, wich, tipb bete!. Komm wieder, Cohn! tonun wieder Sohn!

## Das Chor.

Wer Ohren hat, der! was ber Geiff Für Heil den Atebenden verheist? Dem Ueberwinder will ichs geben, Bom Baume Gottes, das Leben! Im höhern, bessern Haradies, Als das, so Poam einst verließ, Dort will ich unvergänglichs Leben, Dem Ueberwinder will ichs geben! Der Liebe Lohn! der Liebe Lahn!

### Smytha.

### 111 Die Gemeine.

Der Ewige sagts! Tod mar er! Allein er ist, er ists nicht mehre. Ich weis dein Thun, und deine Leiden, Wie dich die Glücklichen nuchen! Wie arm du bist! Du bist nicht arm! Wie deiner Wiedekfacher Schwarm, Wie sie, mit heisen Lösterungen, Mit Würen, wat der Höllerungen, Dieh schmahn, und wieh! dich schwarm, Erdusd es; und schweck! edches uchft?
Sie halten kuche Zeit Gericht? Sugi
Zwas wird, in herr Aereer Ticke, renen.
Dich Satans Engel noch prüfen:
Doch fürchte ibu nicht diese Noth,
Und sen getreu bis in den Tod;
So führ ich Ich zu meinem Lohne,
Und du empfähst von mir die Krone
Der Siegenden! der Siegenden!

Das Chor.

Wer Ohren hat, hör, was der Geist Für Heil den Liebenden verheist! Wer überwindet, welche Plage In dieser Welt et auch trage; Des Dulders Laufbahn sen voll Schweiß! Sein Kampf sen arbeitvolle und heiß: So tann er doch nicht ganz vergehen! Denn er, er wird den Tod nicht sehen, Der Seele Tod! der Seele Tod!

Pergamon.

Die Gemeine.

Der Ewige sugtil-Er, der trägt Des Richters Schmert, und töhtend schlägtt Ich weis auch euer Thum. Ihr wohnet Der weiser Menschenfand thranet!

und

Und boch gelingts dir, Satan, nicht! The wandelt stets in meinem Licht! Ich tenn ihn wohl den treuen Zeugen! Ihn konnte selbst der Tod nicht beugen! Und er blieb mein! und er blieb mein!

Ein Aleines hab ich wider bich: Die Pest, die stets im Finstern schlich, Unreine, die mein Wort verkehren, Bon diesen läßt du dich lehren! Rehrt um; sonst send ich euch mein Schwert, Das surchtbar kriegt, und weit verheert! Berachtet ihr der Liebe Stimme: So komm ich schnell, und red im Grimme Euch, Sünder, an! euch, Sünder, and

#### Das Chor.

Wer Ohren hat, hor, was der Geist The Seil den Liebenden verheist!
Berborgnes Manna, bessers Leben Will ich dem Siegenden geben!
Thm geb ich Zeugnis! Er sen meint Sen von der Uebertretung rein!
Auch soll ein neuer Nam ihn neunen!
Den grossen Namen wird nur keinen,
Wer ihn empfaht! wer ihn empfaht!

### Mopftots Liebes

. Thyatira.

### Die Bemeine.

Des Ewigen Sohn wenn et spricht; So flammt aus seinem Blick Gericht! Der Uebertreter wird entsliehen . Vor seinen Tritten, die glühen! Er spricht: Du gehst der Liebe Bahn! Eilst fort! und hast stets mehr gethan! Du haltst. setren an deinem Glauben, Und läst dir keinen Sünder rauben, Was ich dir gab! was ich dir gab!

Ein keines hab ich wider dich, Ben dir auch seh ich Frevler sich, Die meinen Bund entweihn, exheben! Ungöttlich lehren! und seben! Ich strafe ge! Ihr Maß-ist voll! Und jede der Gemeinen soll Es sehn, daß ichs din, der die Seese, Und all ihr Thun, wie sies verheele, Erforscht! und straft! erforscht! und straft!

Ja, Simber, ich will jede Thar, Wie tief siebsich verborgen hat; Sie doch mit meinem Maße messen Und seine, keine vergessen! Doch die ihr jene Lebre nicht Annahmt, tommt nicht in dief Gericht! O die nicht mit in Satand Tiefen, Bon seiner But entzündet, liefen, Bleibt ihr mir treu! bleibt ihr mir treu!

#### Des Char.

Wer Ohren hat, hor, was der Geist Für Seil den Liebenden verheißt! Der Treue, der mit Mute ringet, Bis er vom Staube sich schwinget, Der richtet mit die auserstehn! Ihn sollen alle Todse sehn, Wie er an meinem Throne sitet! Wie er in meinem Glanze bliget, Ein Morgenstern! sin Morgensteun!

# Mach der Predigt.

### Das Chor.

Er ftand, und gebot! Feuer war Sein Kleid, und hell, wie Schnee, fein haar; Jorn gieng, wohin sein Auge fammut, Jorn, der Bestrecher verdammte! Erust, unter sieben Leuchtern fand Des Menschen Sohn! In seiner hand

**Did!** 

m . . 1

hielt Jesus Christus sieben Sterne: Wie Wasserstuten aus der Ferne, Rauscht's, wenn er sprach: der Richter sprach!

រាំ**នេះ ព**ោះ ស្រាក់ ស្រាក់ នេះ

#### Sarben.

#### Die Bemeine.

Der Ewise sagte! Hor, o Bekt!
Er, der die sieben Sterne halt
Er, der den Geisk vom himmel sendet,
Und die Gerechten vollendet:
Ich kenne deine weiche Ruh?
Du wähnst, du lebst! doch todt bist du!
Ist kannst du noch dem Grab entesten!
Erwache, jene Schaar zu heiten,
Die sterden wilk-die sterden will!

Ich wog es vor Gott, was du thust! Und fand es viel zu leicht! du ruhst, Und träumst; und hast so viel empfangen! Schau, wie die Märtyrer rangen! O steh vom Todesschlummer aust-Sen stadt! bestägte deinen Lauf! Wirst du nicht meine Stimme hören; So wird mein Jorn dich schnelt verzehren, Eh du es meinst! eh du es meinst! Ach wenige nur, wenig find Ben dir, die unentheiligt sind! Biel hat, was du gethan, verdlendet! Du hast von mir sie gewendet! Die Wenigen, die unverkehrt Entronnen sind, sie sind es werth! Mit weisem, himmlischen Gewande Bekleid ich sie; und dich mit Schande, Die ewig währt! die ewig währt!

### Das Chor.

Wer Ohren hat, hor, was der Geist Für heil den Liebenden verheist!
Den Sieger mill ich, nach deu Leiden.
Mit weißen Kleidern bekleiden!
Geschrieben soll sein Name stehn
In meinem Buch, und nie vergehn!
Vor meinem Vater will ich nennen
Vor Gottes Engeln den bekennen,
Der überwand!



### Rhopftold Lieble.

# Philaberphia.

# Die Gemeine.

Der Wahrhafte sagts: Heilig ist Sein Thun: Er denet, und verschließt; Mit Huld gerecht, die Thur zum Heite! Wem er sie denet, der eile! Dir that ich deine Thur iveit auf! Biel gehn, durch sie, zu mir herauf! Du hast nur wenig Kraft empfangen; Doch hast du treu an mir gehangen! Drum steb ich dich! drum lieb ich dich!

Der Lafteret foll, flüst ihn gleich Der ganzen holle wütend Reich Soll er doch deine Thur nicht schliessen! Er soll noch kommen, und bussen! Mit Reue, mit gebeugtein Sinn Werf ich vor deinen Fuß ihn hin! Unbaltend bist du mein geblieben! Und hast nicht aufgehort zu lieben! hast mich bekamt! mich stets bekannt!

Ich halte Gericht; kontine balb! Und meine rachende Gewalt Soll jeder, der ist schlast in Sunden, Der ganze Welttreis empfinden! Dann schütz ich dich, und mein Gericht Trift dich in dieser Trubsal nicht! Halt, was du hast! Blick auf jum Lohne! Steh! ring, damit dir deine Krone Kein Sunder raubt! kein Sunder raubt!

#### Das Chor.

Wer Ohren hat, hor, was der Beist Für Hoit den Liebenden verheißt! Ein Pfeiler soll der Sieger stehen In Gottes ewigen Höhen! Den Namen, der den Vater nennt! Und der den Sohn des Waters nennt! Und von Jerusalem der neuen, Den schreib ich an die Stirn des Treuen! Der wacht', und kang! der wacht', und rang!

#### Laodicea.

### Die Gemeine.

Der Mies volkeracht! weir und wahr Gezeugt hat! er, der anunderhar Die Himmel hieß, wie Tropfen rinnen, Aus Nichts die Himmel beginnen! Er spricht: Du bist nicht kalt! nicht warm; O wärest du kalt! oder war m

ند..ه

Doch

Doch du bist lau! Aus meinem Munde Spen ich dich aus! Von meinem Bunde Berwerf ich dich! verwerf ich dich!

Du sagest: Ich bin reich, und großt'
Und weist nicht, daß du arm und bloß,
Und blind, und elend bist! O hore
Die Rettung, die ich dich sehre!
Ich nur bin reich! Nimm Gold von mir,
Und weiße Kleider! Decke dir
Damit die Schande beiner Bloss!
Start deinen Blick! schau: Deine Große
Sie ist ein Traum!

Ich leite zu mir, liebe doch Die, so ich strase! Buß du noch! Ist steh ich noch vor deiner Thure, Und klopse! hor mich, und führe Mich ein zu dir! Denn wer mich hort, Und, wiewohl spat, zu mir sich kehrt, Den nehm ich auf zu meinem Heise! Mein himmlisch Mahl wird ihm zu Theike In jener Welt! in jener Welt!

### Das Chor.

Wer Ohren hat, hör, was der Geist Für Heil den Liebenden verheist!
Ich überwand! Auf seinem Throne
Rief Gott zu sigen dem Sohne!
So sigt, ob sie gleich sterblich war,
Wit mir auf meinem Thron die Schaar,
Die mich gesucht hat, mich gefunden!
Wit nachgerungen! überwunden!
Es hör, es hör, wer Ohren hat!



# Die Feinde des Areuzes Christi.

Mel. Erbalt uns Berr ben beinem Wort ze.

Der Spotter Strom reift viele fort! Erhalt du uns ben beinem Wort! So können wir uns, Vater, dein Im Leben und im Tode freun!

Ein Haufe Kaffrer, unfer Gott! Wagts, deinen Sohn mit wildem Spott Den Sohn, den Mittler, den zu schmähn, Durch den selbst Himmel einst vergehn!

Wer send ihr, eurer Luste Raub! It lebender, bald topter Staub! Daß ihr euch weber Gott emport, Und gar noch wiren Krevel Jehrt?

Seht ihr der Zeugen Balle nicht? Auf und strahtt sie allmächtigs Licht! Euch donnert sie, deckt euch das Grab, Einst in den Ort ber Qual hinab!

Denn wift, ju tuhne Sunder, wist, Daß euer Geist doch ewig ift! O den ihr höhnt, verzeihet nicht, Wie einst am Areuz, auch im Gericht! Ach ihret Lehre Pest, o herr! Schleicht iso nicht im Finstern mehr! Am Mittag, herr! bricht sie hervor! Hebt hoch ihr tödtend haupt empor!

Sie herrscht'duch Groffe dieser Weit! Herr, Herrs wem :und dem Arut nicht halt; So reift sie und zum Tod auch fort! Gieb Sieg und Leben, durch dein Wort!

: Di saufend mas gur rechten hand Zehn taufend und jur linten hand Auch fallen: flehnspir unerreicht; Wie weit ihr Glammenpfeil auch faugt?

Denn Jesus Christ, benn Jesus Christ, Der, starb er gleich, allmachtig ift, Ist unser Schut, und starte Wehr! Staub ift, vor ihm, ber Spotter Heer!

Du haft von Ewigkeit gesehn: Bie lange noch ihr Reich bestehn, Sich gegen dich emporen soll! Bielleicht ift, herr, ihr Maß balb voll! Vielleicht, Weltrichter, haben fie, In ihrer stolzen, bangen Muh, Den Taumelkelch bald ausgeleert, Bis auf die Hefen ausgeleert!

O kenntet ihr, den ihr verhöhnt, Auch euch, auch euch hat er verschnt! Ach wüßtet ihrs, die ihr ihn haft! Sanft ist sein Joch, kicht seine Lak!

Ihr kriecht: und schleppt der Sande Joch! Erbarm, o Sohn, dich ihrer noch, Wenn, nah an ihres Todes Nacht, Selbst dann ext ihre Seel erwacht!



# Gott dem Sohne.

#### Mel. Harr Gott, bich loben wir ze.

Der Herr ist Gott! ist Gott! 4 4 Der Herr ift Gott! ift Gott! Den uns die Sterbliche gebahr, Der Gatemenfth, ift! wird fenn! und war! Sie, die bor seinem Throne Rebn, Und Jesu Christi Antlig sehn, Die Cherubim, Die Geraphing, Die Todten Gottes singen ihm: Gott ift bes Menschen Gohn !. Gott ift bee Renichen Gobing: Du ftarbst ben Mittlertod. Du Liebe! Menich! und Gotte Sie werfen thre Balmen bin! .... Sie werfen ihre Kronen bin! . Sie beugen febient ihre Ruie, Mit lauten Thranen fingen fie, Daf deffen Thron, ber ewig lebt, Bor ihrer Jubel Ghall erbebt! Wie Stimmen groffer Wasser tont - Ihr Lied! Den fingte, der und verfohme, Dem Tob auf Golgatha geweiht; Bott, hochgelobt in Ewigfeit! Wir stammeln in der himmel Chor: Deb unfer bert ju dir emport

and the same

Du, der für uns geopfert ift,
Du bist die Liebe, Jesus Christ!
Du unerforschte Liebe! Gott!
Uns, uns hast du bis in den Tsd,
O du, der Gnad um Gnade giebt!
Bis in den Tod am' Kreuz geliebt!
Wir fassen dein Geheimnis nicht;
Uns blendet sein zu göttlichs Licht:
Doch süssen wieß! Es wiest, es lebe:
In unsern Seelen! es erhebt
Uns mächtig über diese Welt!

Groß, heilig, wanderbar ist Erz heil und! Gott ist, Gott ist der Herry Jehovas tödtendem Gericht Dem unterlagst dur Mittler, nicht! Ganz strömt' auf dich sein Zurnen zur Du trugst es ganz; doch siegtest dur! Du trugst es ganz; doch siegtest dur!

Du siegtest; aber namenlos, Und unempfindbar, furchtbar groß War, was du, in Sethsemane, Und auf du Schadelvollen Hoh, Du heiligster! gelitten hast! War deiner Todesqualen Last! Du halt, für und ein Fluch gemacht, Der Thaten göttlichste vollbracht! Denn Gott bist du, o herr! bist Gott!

### Loblied.

#### Das Chat.

Mel. Jefaia bem Propheten se.

Unbetend Kand der Seher Gottes ba, Als er im Geift Jehova figen fah Auf feinem hoben Thron, in feinem Glanze Es fillt det Saum des gottlichen Gewands Das Saus! Es schweben Geraphim von fern And beten zu der herrlichkeit bes heren! Erftaunend über Gott, verhüllen fie Ihr Antlit mit zween Fligeln; beden fle Den Fuß mit zween; und mit zween fliegen He; Der fenn wird, der er fenn wird, fingen fie: Beifig ift Gott, Jehova Bebaoth! Heilig ist Gott, Pehova Rebaoth! Heilig ist Gott, Jehova Zebaoth! Der Welten Rrett ift feiner Stren voll! Bon ihrer Anbetung Geton wichaff : Das Baus, und ward ven Apfenvollen volle

#### Die Genreine.

Heilig ist unser Gott! Heilig ist unser Gott! Deilig ist unser Gott! Ichova Zebaoth!

### Riopfore Lieber.

#### Das Chor.

Er schwur, der schuf, der die erschafne Welt, Allmachtig, weif', und unerforscht erhalt, Der gnadevoll zu feinen Menschen fam, Des Menschen Leib und Sterblichkeit annahm! Der sie, die ewig ift, die Geel, entreift Der Gund, und ihrem Tode, Gott, ber Geift! Gott schwur! Die Engel hortens, als er schwur! Es bort's um fie die schauernde Ratur ! Sie fallen auf ihr Antlis, beten an, Mit Bonn, und Dant, und Freudenthranen, an: Gott ift die Liebe! Wars von Emigkeit! Du Liebe! schufft bie Welt, bas Wert ber Beit! Die Lieb ift Gott, Jehova Zebaoth! Gott schwur: Go mahr ich leb, ich will ben Tob Des Gunders nicht! Du Staub! befehre dich; So lebft du! und bein Gott, bein Gott bin 3chl

#### Die Bemeine,

Du bist die Liebe, Gott! Du bist die Liebe, Gott! Du bist die Liebe, Gott! Bist unser, unfer Gott!



#### Der Tob.

Mel. Wie foon leucht'e une ber D.

Bie wird mir dann, o dann, mir sepn, Benn ich, mich ganz des herrn zu freun! ihm entschlafen werde!
ion keiner Sünde mehr entweiht! entladen von der Sterblichkeit!
Richt mehr der Mensch von Erde!
Freu dich,
Seele!
Stärke, tröste
Dich, Erdoste,
Mit dem Leben,

Ich freue mich; und bebe doch!
So druckt mich meines Elends Joch,
Der Fluch der Sünde, nieder!
Der herr erleichtert mir mein Joch!
Es stärkt, durch ihn, mein herz sich doch,
Glaubt, und erhebt sich wieder!
Iesus!
Christus!
Las mich streben,
Dir zu leben!
Dir zu sterben!

Das bir bann bein Gott wird geben!

Riopstots Lieder.

Deines Vaters Reich zu erben! -

Berachte denn des Todes Graun,
Mein Geist! Er ist ein Weg zum Schaun
Der Weg im sinkern Thale!
Er sey dir nicht mehr fürchterlich!
Ind Allerheiligste führt dich
Der Weg im sinstern Thale!
Gottes
Nuh ist
Unvergänglich!
Ueberschwenglich!
Die Erlößen
Wird sie unaussprechlich trösten!

Herr, Herr! ich weis die Stunde nicht, Die mich, wenn nun mein Auge bricht, Zu deinen Todten fammelt.
Vielleicht umgiebt mich ihre Nacht, Eh ich dieß Flehen noch vollbracht, Mein Lob die ausgestammelt!
Vater!
Vater!
Vater!
Vich befehle
Meine Seele
Deinen Handen,
Vho, Vater, deinen Handen!

Vielleicht sind meiner Tage viel; Ich bin vielleicht noch fern vom Ziel, An dem die Krone schimmert! Bin ich von meinem Ziel noch weit; Die hütte meiner Sterblichkeit Wird sie erst spat zertrummert: Laß mich, Vater! Gnte Thaten, Gnte Thaten Nich begleiten Vor den Thron der Ewigkeiten!

Wie wied mir bann, ach bann, mir senn, Wenn ich, mich ganz bes herrn zu freum, Ihn doet andeten werde! Von keiner Sunde mehr entweiht! Ein Mitgenoß der Ewigkeit! Wicht mehr der Mensch von Erde! Heilig! heilig! heilig! heilig! heilig! heingen Wir dir! beingen Preif und Shre!



## Dem Drepeinigen.

Mel. Gelobet fepft bu Jefu Chrift.

Preis ihm! Er schuf, und er erhält Seine wundervolle Welt! Du sprachst! da wurden, herr, auch wir! Wir leben, und wir sterben dir! Halleluja!

Preis ihm! Er liebt von Ewigkeit Bird ein Mensch, stirbt, in der Zeit! Erlöst, erlöst haft du uns dir! Dir leben, und dir sterben wir! Hallelusa!-

Preis ihm! Er führt des himmels Bahn, Führt den schmalen Weg hinan! Geheisiget hast du uns dir! Dir leben, und dir sterben wir! Halleluja!

Sing, Pfalter! Freudenthränen, Bieft! Heilig, heilig, heilig ist Gott, unser Gott! Jehwa, dir, Dir leben, und dir sterben wir! Halleluja!

### Buglied.

Mel. D groffer Bott von Macht. tc.

Du bift viel gnadiger, als es der Mensch ers fennt!

Doch auch viel heiliger, wenn nun dein Zorn ents brennt!

Dein Heil, und deines Fluches Tod, Sehn wir nie ganz! Denn du bist Gatt! Und wir sind Staub, und Sünder! Sind blind! sind schwach! sind Sünder!

Gesimbigt haben, herr, gesündigt haben wir, Bor dir, der einst Gericht, Gericht einst halt, por dir!

Und unfer Wandel sollte rein, Im himmel, und dir heilig senn! Uch laß, wir flehns mit Beben, Laß, herr, uns wieder leben!

Versucht ist, wer den Bund des Ewigweisen bricht!

Mit diesem Sunder geht Jehova ins Gericht! Ach, dein Gericht ist fürchterlich! Erbarme, Gott, erbarme dicht Laß uns nicht ganz verderben! Nicht ewig, ewig sterben!

Wir

Wir wichen nicht allein vom heiligen Gebot! Ach! wir vergaßen auch des Gottverschners Tod! Wie wirst du, Gnade! fürchterlich, Die wir verschmähn! Erbarme dich! Gott! saß uns nicht verderben! Nicht ewig, ewig sterben!

Wir hielten ums nicht mehr bes ewgen Lebens werth!

O du, der, ben sich felbit, Gefalinen Snade schwört,

Erbarm, erbarm, erbarme bich! Des Sohnes Blut versohne bich! Ach, por in beinem Grimme, Gott! dieses Blutes Stimme!



# Sott dem heiligen Geiste.

Um Pfingstfefte.

Mel. Berr Gett, bich loben ac.

Aus Gottes Throne fließt Ein Strom, ber fich ergießt, Durchs Seiligthum, mit fuffem Schall, Lebendig, rein, hell, wie Krystall. An ihm ftehn Lebensbaum' und blubn Rur alle, die der Welt entfliehn! Er labt die Kliebenden! Er stillt Der Pilger Durft! Er ift bein Bild: Beiliger! Beiliger! Liebender! Troftender! Geliger! Schönfer! Beift, Der und ber Welt entreift! Du stromtest auf der Frommen Schaar, Die glaubevoll verfammelt mar, Dich, ihr verheifines Licht zu fchaun, Und bann bes Siegers Reich ju bann: Mit Mut in alle Welt zu gehn! Vor Konigen mit Mut zu ftehn! Ru predigen, ber für uns farb, Uns heil, und ewigs heil, erwarb!

Richt hohn, nicht Schmach, nicht Qual gur fcheun,

Und treu bis in den Todziu senn! Da eines Sturmwinds Stimme erscholl, Da wurden sie, Gott, deiner voll!

Vom Sturme zitterte das Haus, Da gossest du auf sie dich aus! Dein Wunder, herr, soll sichtbar seyn! Drum weihst du sie mit Flammen ein! Es glänzt, indem er spricht, ihr Mund! Die Thaten Gottes thut er kund In Sprachen, die sie nie gehört, Und die ein Augenblick sie lehrt! Wer, nur in ihrem Schatten; weist, Der Kranke wird durch sie geheist! Wenns ihm der Zeugen Mund gebot, Entstoh vor ihnen selbst der Tod!

Gott rustete) Gott führte siet. Das Joch des Mittlets tragen sie Zu jeder fernen Nation! Und Aller Seil wird Gottes Sohn! Das höchste, was sie lehren, ist, In deine Liebe, Jesus Christ! Von Ewigkeit hat er geliebt! Heil dem, der Jesum Christum liebt! Ihn, und den Bruder, den stin Auf Auch mit zu ienem Leben schuf! D du, der uns der Welt entreißt, Des Vaters und des Sohnes Geist, Zur Liebe Christi samm' uns an; So wandeln wir des Lebens Bahn! So haben wir, Geist Troster, Theil An Jesu Christi ewgen heil!



# Allgemeines Gebet um geistliche Gaben.

Gine Litanen.

Das Chor.

Emiger! erbarm Dich! Herr! herr! erbarm dich! Ewiger! erbarm pich! Herr! herr! erhor und!

#### Die Gemeine.

Erbarm dich über uns!
Herr, Gott! Sohn! Weltverschner!
Erbarm dich über uns!
Geist des Vaters und des Sohns!
Erbarm dich über uns!
Schau, wir sind Staub!
O du der Wesen Wesen, Gott!
Wir sind auch ewig!
Herr, Herr! Gott! Ausgeschnter!
Vor unserm Stolze!
Vor unserm Leichtstan!

Herr, Gott! Nater! und Schöpfer!

Bor unferm bofen Bergen Bebut uns, herr, herr! unfer Gott! Nor aller Emporung gegen dich! Bar aller Feindseligkeit gegen unfre Brüber! Behut und herr, herr! unfer Gott! Bor bem Gifte ber Spotter beines Borts! Bor den Finsterniffen des Aberglaubens! Behut uns, herr, herr! unfer Gott! Bor zu beiffer Anfechtung! Mor der Seele Tode! Bor bem ewigen Tobe! Bebut und, herr, herr! unfer Gott! Durch beine beilige Geburt! Bilf und, herr, herr! unfer Gott! Durch Dein unschuldiges Leben! Silf uns, herr, herr! unfer Gott! Durch beinen Tobeskampf und blutigen Schweiß! Silf une, herr, herr! unfer Gott! Durch beinen Tod am Rreuze! Silf und, Ser, Berr! unfer Gott! Weil du vom Tod auferstandst! hilf und, heur, heur! unfer Gott! Beil du ju beinem Bater gingft! Silf uns, herr, herr! unfer Gott! Weil du ju seiner Rechte herrschest! Silf und, Serr, Serr! unfer Gott! In unserm Tode! Silf uns, gerr, herr! unfer Gotte

Im Weltgerichte!

hilf une, herr, herr! unfer Gott!

Ethor, erhor uns,

Herr, Herr! Gott! barmherzig! und gnadig! und treu! und geduldig!

Erhalt beine unsichtbare Kirche,

Durch beine nicht erforschte; aber gottliche, und allmächtige Vorsehung!

Erhor und, Herr, Herr! unfer Gott! Die noch nie bekehrten; ober wieder abgefallnen Sunder,

Die mahnen, daß fie leben; und todt find! Ermecke von ihrer Seele Lode!

Erhör und, herr, herr! unfer Gott! Die es nicht lernen wollen, daß fie bekehrt werden muffen

Las nicht die Feinde des Kreuges Christi Nach dem Tod erst, und dann zu spat es lernen! Las auch sie eilen! und ihre Seele retten!

Erhor uns, herr, herr! unfer Gott! Erhalt uns in deiner heiligung! Führ uns felbst deinen schmalen Weg, Durch die enge Pforte, Rum' ewigen Leben!

Erhor uns, herr, herr! unfer Gott! Laf es uns mit gewisser Zuversicht wissen! Es mit freudigem Glauben empfinden, Dag wir, auf deinem schmalen Wege, Durch die enge Pførte, Zum ewigen Leben wandeln! Erhör und, Herr, Herr! unser Gott! Lag es und recht innig lernen, Durch viele, theure, himmlische Erfahrungen lernen:

Wie leicht beine Laft, Wie fanft dein Joch sen! Erhor uns, herr, herr! unfer Gott! Wenn es unserm schwachen Bergen zu schwer, Wenn es uns feine leichte Laft Und fein fanftes Joch mehr scheint; Ober wenn wir wirklich bein Kreut Muf und nehmen, und dir folgen muffen: Dann überzeug uns machtig, Dag der Weg, den du uns führst, Für uns der befte Bea Bum ewigen Leben fen! Erhor une, herr, herr! unfer Gott, D dag wir, du Liebet Der uns zuerft geliebt bat! Der für uns gehorsam bis jum Tode mard! Sis jum Tob am Kreuje! D daß wir aus ganger Seele, Aus ganzem Herzen, Mus allen Rraften, Erbarmer, bich liebten! Ethor une, herr, herr! unfer Gott ! D daß wir unfre Bruber, Für die du, wie für uns,

Gehor=

Schorsam bis zum Tode wards,
Bis zum Tod am Kreuze!
Daß wir ste, wie ums selber, liebten!
Erhör uns, herr, herr! unser Gott!
Laß uns ausschn auf dich,
Anfänger und Bollender unsers Glaubens!
Hilf uns tämpsen, und ringen, und überwinden!
Erhör uns, herr, herr! unser Gott!
Laß uns unser Feinde lieben!
Segnen, die uns studen!
Huchen!
Jur die beten, die uns beseidigen und verfolgen,
Daß wir vollfommen, wie du, sepn.

Erhor, erhor, erhor uns!

- D Jesu Christe, Gottes Sohn! Erbarm Dich über und!
- O du Lamm Gottes, das der West Sunde fragt! Erbarm dich über uns!
- D du Lamm Gottes, das der West Gunde trägt: Erbarme dieh über uns!
- D du Lamm Gottes, das der Welt Gunde tragt! Gieb uns demen Frieden!

#### Das Chor.

herr, herr: erhör uns! Ewiger: erbarm dich! herr, herr: erbarm dich!

Die Gemeine.

Ewigere erbarm bich aufer!

### Benm Abendmale.

#### Das Chor.

Mel. Bachet auf, ruft uns bie Stimme :c.

Derr, du wollst sie vollbereiten Zu deines Males Seligkeiten! Sey mitten unter ihnen, Gott! Leben, Leben zu empfahen! Laß sie, o Sohn, sich würdig nahen, Durch dich vergessen Sünd und Tod; Denn sie sind sunderein! Sind, Mittler Gottes, dein! Sind unsterblich! Laß, laß sie sehn, In deinen Höhn, Bon fern der Ueberwinder Lohn!

#### Die Gemeine.

Mel. Jefus meine Buversicht ze,

Die ihr seine Laufbahn lauft, Theure, miterloste Bruder, All auf Christi Tod getaust! Alle seines Leibes Glieder!

Rommit.

Rommt, Berfohnte, fommt, erneut Euren Bund ber Geligfeit!

Nehmet hin, und est sein Brodt! Jesus Christus ward gegeben Für die Sünder in den Tod! Rehmt, und trinkt! Ihr trinkt sein Leben! Hingegeben in den Tod Ward er! in der Sünder Tod!

Die mit voller Zwersicht Deines Heils, o Sohn, sich freuen, Laß sie stets in diesem Licht Wandeln! ewig dir sich weihen! Laß ihr Herz von Stolze rein, Voll von deiner Demut sepn!

Ach, die oft in Traurigkeit Ueber ihren Seelen wachen, Hilf, du Herr der Herrlichkeit! Herr, sie glauben! hilf den Schwachen! Die gebeugt von ferne stehn, Konnen uuerhort nicht sehn!

nehmet hin, und est sein Brod!
Jesus Christus ward gegeben
Für die Sünder in den Tod!
Rehmt, und trinkt! Ihr trinkt sein Leben!

Singegeben in den Tod
Ward er! in der Sunder Tod!

Soherpriester, Jesu Christ!— Du bist einmal eingegangen In das heiligthum! Du bist An das Kreuz ein Fluch gehangen! Also bist bu, durch den Tod, Eingegangen, Sohn, zu Gott!

Hoherpriester! ja du bist Bist für sie auch eingegangen! Sprich sie los, Gott, Jesu Christ, Wenn sie nun dein Mal empfangen! Las sie fühlen: Ins Gericht Rommen sie nun, Mittler, nicht!

Augenblick voll heilgen Graund! Boller Wonn' und suffen Bebend! Theures Pfand des kunftgen, Schaund! Ueberzeugung jenes Lebens! Schutte deine Gnad auf sie, Alle deine Gnad auf sie!

Rehmet hin, und est sein Probtil ...
Jesies Christus ward gegeben Für die Sünder in den Tod! Rehmt, und trinkt! Ihr trinkt stin Beden! Rlovstods Lieder.

**Sin** 

Hingegeben in den Tod Ward er! in der Sinder Tod:

#### Das Char.

Nehmt, und ess sym ewgen Leben!
Nehmt hin, und trinkt zum ewgen Keben!
Der Friede Christi sep mit euch!
Nehmt, und est zum ewigen Leben!
Nehmt hin, und trinkt zum ewigen Leben!
Bretht, ererbt des Mittlers Meich!
Wacht! eure Seele sep Bis in den Tod getten!
Amen! Amen!
Der Weg ist schmal!
Rlein ist die Zahl!

### Die Bemeine,

Jesu Christi Mittlertod: Werd in aller Welt verkündigt! Jesu Christi Mittlertod, Der vorm **Absharg** 1888 entstündigt!

Bellus

Bider teben; Bier faun abgebeochen werben; boch jo, baf bie Gemeine noch bie lette Strophe bet Liebes fingt,

Jefus Wrift mit Preis gefront, Sat unde Staub mit Gott verfohnt?

In das Chor der himmel schwingt, Herr, sich unser stammelnd Lallen! Wenn, von Seraphim umringt, Unsee Todten niederfallen; Singet ihr Halleluja, Mittler, deinen Golgatha!

Ausgeschüttet metelt du, Wark, wie Baffer, hingegoffens. Suchtest, fandest keine Rub! Deines Todes Wunden stoffen, Strömten über, ach vom Blus Deines groffen Opfers Blut!

Rehmet hin, und est sein Weder Jesus Christus ward gegeden Für die Günder in den Tad! Nahmt, und trinkt! Ihr trinkt sein Ledens Hingegeben in den Hod Ward er! in der Sünder Tod!

Deiner Zunge Durft war heif; Heißer noch der Durft der Seels! Mud, in deines Todes Schweiß Ling dein Leib; und deine Seels

i. :(17)

Lechtte schmachtenber jum herrn! Aber Er, bein Gott, war fern!

Du geheimnisvolle Racht, Boll vom ewigen Verderben! Tod! den keiner je gedacht! Den die Sterblichen nicht fferben! Tod! mit Schrecken rings umhullt, Gottes Zorn haft du gestillt!

Jesus rief: Mein Gott! mein Gott! Warum hast du mich verlassen? Neigte drauf sein Haupt; und Gott Hatt' ihn nun nicht mehr verlassen! Iho wars vollbracht! Jit war Gott im Fleisch gang offenbar!

Nehmet hin, und est sein Brodt! Jesus Christis ward gegeben Für die Sünder in den Tod! Nehmt, und trinkt! Ihr trinkt sein Leben; hingegeben in-den Tod Ward er! in der Sünder Tod!

### Das Chor.

Rehmt, und eft jum ewgen Leben! Rehmt bin, und trinkt jum ewgen Leben!

Det

Der Friede Christi sen mit euch! Nehmt, und est jum ewgen Leben! Nehmt hin, und trinkt jum ewgen Leben! Extebt, ererbt des Mittlers Reich!

Bacht! eure Seele sey Bis in den Lod getreu! Amen! Amen! Der Weg ist schmal! Klein ist die Zahl Der Sieger die der Richter krönt!

#### !:. Die Gemeine,

Die bein Kreuz, in jenen Tagen Der Mariprer, dir nachgetragen, Verliessen oft des Bundes Mal, Um vorm Blutgericht zu stehen! Mit dir dis in den Tod zu gehen, Voll Freud in vieler Tode Qual! Sen, Herr, den deinen Licht Und Krast, damit sie nicht Deines Males Hochheiligs Psand Entweihn! gewandt

# Loblied eines Sterbenden.

Pas aber auch von denen, die den Todnoch nicht erwarten, als eine Worbes reitung zu demfelben gesungen werden kann.

Mel. Bachet auf, ruft uns bie st.

Oottes Tag! bu bist gekommen, An dem ich, dieser Welt entnommen, Bu dir, der Wesen Wesen, geh! Dank! und Lod! und Preik! und Spre! Kun sing ichs bald in jene Chore Der Sieger, Gott, in deiner Soh! Denn, Herr! du zehest nicht Mit mir in dein Gericht! Vater! Vater! Du gehest nicht In dein Gericht Mit dem, den Christi Tod berfohnt?

Ach, ich freue mich mit Bebenk Mach beinem beinem ewgen Leben, Berschner Gottes, durstet mich! Schaue, wie ich intig Acht! Wenn ich nicht hore mehr, nicht sehe; Erbarm, erbarme meiner dich! Wenn ich kaum athmen kann,
Mun nicht mehr stammkln kann,
Jesus Christus!
Lag dann mich bein.
Auf ewig seyn,
Du Liebe! du Barmberzigkeit!

Du erhörst mich! Gnade! Gnade! Ach Gnad' ergehet! Gnade! Gnade! O du der Liebe Gott, sür Recht! Eli lama asaphthani? Riesst du am Kreckse bleich und blutig, Riesst du sürs menschliche Geschlecht! O Wonn'! o heiligs Graun! Ich Endlicher soll schaun, Der, verlassen Für uns von Gott, Den Mittsertod, Ein Fluch gemacht, am Kreuze starb!

Unsern Fluch hast du getragen! Als wir in unserm Blute lagen, Erbarmtest du dich auser schon! Ach! du bliebst nor mich auch stehen! Du konntest nicht vorüber gehen, Und segnetest mich, Gattes Sohne. In meinem Blut lag ich. Bor dir; da riesst du mich In bein Leben! Sald leb ichs gang In beinem Glang! Es firbt, wer an bich glaubte, nicht!

Er verändert nur das Leben Der Sünde, mit dem ewgen Leben! Er forschte, glaubte, siel, stand auf! Nun ist er der Sünd entnommen! Ist ganz zu seinem Gott gekommen, Ein Sieger nach vollbrachtem Lauf! Uch laß, Vollender, dein Mich bald auf ewig seyn! Gott! mich dürstet Nach deiner Ruh! Ström sie mir zu! Mich dürstet, Gott! mein Gott! nach dir!

Run so lang ich hier noch weile, Beschatte mich mit betnem Seile, Du, der allgegenwartig ist! Gott! du bist mir, Gott! so nahe, Wie du es dem, der stets dich sahe, Dem ungefallnen Engel bist!
Rur daß ich nach dein Licht, Dein göttlichs Angesicht,

Halleluja! Du bist mir nah, Bist rings, Unendlicher! um mich!

Heilig! heilig! heilig! singen Die hohen Engel. Wenn sie singen, Stromt Seligkeit den Engeln zu! Heilig! heilig! heilig! singen Die Todten Gottes. Wenn sie singen, Entzückt sie Jesu Christi Ruh! Freu, meine Seele, dich! Kun singe bald auch ich! Hun singe bald auch ich! Detlig! heilig! Und schau im Licht Des Angesicht, Der mich zum ewgen Leben schuss!



#### Danklied.

Mel. Berr Gott, bich loben wir se.

Der Welten Herrscher! bir, Dir, Bater! banten wir! Es schuf der herr, ber herr erhalt, Der herr beherrscht auch unfre Belt! Kluch! ober Segen! ftromt ins Land, Allmachtiger, aus beiner Sand! Der Reiche Schicksal wägst bu ab! Du marft es ftets, ber Alles gab! Gott Schopfer! unfer Gott! Erhalter! unfer Gott! Berr! Berr! Berr! unfer Gott! Jehova Zebaseh! Awar haltst du hier noch nicht Gericht! Belohnest, Bater, hier noch nicht: Doch beiner Oberherrschaft Macht, Die alles Widerstrebens lacht, Dast du ber Erde fund gethan! Die beten alle Bolter ang Gerechte herricher, Gott, giebft bu Dem einen Bolt, und Full, und Rug! Thrannen, Richter, sendest bu und all ihr Weh bem andern ju! Du fiehst: Go ift es gut! und fullft Dein Mag! und herrschest, wie du wille!

: 3

Aufs lieblichste fiel unser Lof!
Wir ruhn in eines Königs Schof,
Der unser Freund und Vater ist,
Weil du sein Gott und Vater bist!
Ach, las ihn leben, leben, Gott!
Der Entel erst seh seinen Tod!
Noch lange sen Gerechtigkeit
Sein Thun! noch lange Menschlichkeit!
Erhalt in beiner Weisheit ihn!
Bu beiner hulse las ihn siehn,
Wenn er sie fühlt der herrschaft Lak,
Mit der du ihn begnadigt hak!

Einst leucht er (bort belohnst du gang,) In einer bessern Krone Glang! Wie schmal, wie steil sein Weg auch sep, Bleib er dir, Oberherrscher, treu! Er habe, Gott, er habe Theil Im himmel einst am ewgen heil!

Wir lassen, unser Gett, dich micht; Du gebst und dem die Zieversichte Daß utrier inniges Gebet. Für ihn, für ihn; umsonst nicht sieht! Gott segne, Gott behüte dich; Mit seiner Gnad umstrahl er dich! Der ewig ist, des Angesicht Umleuchte dich mit seinem Licht; Dir geb er Frieden! Frieden hier! In jenem Leben Frieden dir! Rlopftoks Lieber.

## Mach dem Segen.

Das Chor.

Mel. Jefaia bem Propheten ze.

Die durch den herrn, nicht durch sich selber rein, Sich ihrem Gott aus ganzer Seele weißn; Den lieben, der für ihre Missethat Geopsert, sie zuerst geliebet hat, Der, Gott im Fleisch und Sündern offenbart, Gehorsam dis zum Tod am Kreuze ward; Die ihrem Gott, wie Er, gehorsam sind, Die ihr durch ihn des ewgen Lebens werth, Nus ganzem herzen den, ach den verehrt, Der ewig ist, der Welten Schöpfer, Gott! Der ewig ist, der Sünder Mittler, Gott! Der ewig ist, den Geist, den Trösser, Gott! Euch segnet, euch behütet Er, der herr! Sein Angesicht verkläret euch der herr!





# Inhalt der Lieder.

| •                                   | Seite |
|-------------------------------------|-------|
| Minkista Cin Stanton                |       |
| Burbitte für Sterbende.             | •     |
| Danklied.                           | •     |
| Diefes und jenes Leben.             | 4     |
| Die Vergebung der Gunde.            | di.   |
| Norbereitung jum Tode.              | 11    |
| Die Feinde des Kreuzes Christ       | 15    |
| Gott bem Bater.                     | 18    |
| Dem Dreyeinigen.                    | -     |
|                                     | 20    |
| Der Erbarmer.                       | 25    |
| Die geiftliche Auferstehung.        | 27    |
| Gott dem Sohne. "Am Weihnachtseste. | 29    |
| Um Gnade.                           | 32    |
| Die Auferstehung.                   | 32    |
| Gott bem Sohne. Am Charfrentage.    | 36    |
| Der Taufbund.                       | 39    |
| Der nahe Tod.                       | 46    |
| Die Gottheit Jeste.                 | -     |
|                                     | 48    |
| Gott dem Sohne. Am Ofterfelle.      | 50    |
| Fürbitte für Sterbende.             | ,52   |
| Um Verschnlichkeit.                 | 55    |
| Die Auferstehung.                   | 57    |
| • •                                 | Glade |

| Gott dem Sohne. Am himmelfahrtitinge.      | 58         |
|--------------------------------------------|------------|
| Die sieben Gemeinen.                       | 61         |
| Die Feinde des Areuzes Christi.            | 74         |
| Gott dem Sohne.                            | 77         |
| Loblied.                                   | 79         |
| Der Tod.                                   | 81         |
| Den Drepeinigen.                           | 84         |
| Buflied.                                   | <b>Š</b> 5 |
| Bott bem heiligen Geifte. Am Pfingftfefte. | . 87       |
| Allgemeines Gebet um geistliche Gaben.     | 90         |
| Benm Abendmale.                            | 95         |
| Poblied eines Sterbenden.                  | 102        |
| Danklied.                                  | 106        |
| Mach dem Segen.                            | 108        |





# Allphabetisches

Ţ

| <b>&amp;</b>            |             | ÷            |             |
|-------------------------|-------------|--------------|-------------|
| A .                     | X.          | •            | Ecit        |
| Unbetend stand          | •           |              | 79          |
| Adferstehn , ja auferst | ehm         |              | 59          |
| Auf ewig ist            | . Nie6      |              |             |
| Anf Felsen liegt        |             |              | 3           |
|                         | ·           |              | 50          |
| Aus Gottes Throne       | •           | 2.41         | . 87        |
|                         | B,          | •.0.         |             |
| Begnadiger komm         | •           |              | . 1 39      |
| €₹                      | <b>D.</b> . | T .          | • •         |
| Deine heilige           | • '. '      |              | 31          |
| Der herr ift Gott! b    | et Dert     | · .·         |             |
| Der herr ift Gott! tf   |             |              | 72          |
| Der Spotter Strom       | . ••••      | •            | 74          |
| Per Welten herrsches    | •••         |              | _           |
| Des Lebenden            | ,           |              | . doğ       |
| F *                     |             | _            | <b>. 39</b> |
| Die durch den herrn     |             |              | 108         |
| Dir sehen wir           |             |              | 13          |
| Du bist viel gnähiger   |             | <b>†</b> . * | <b>15</b>   |
| Du wollst erhoren       | •           |              | •           |
| ,                       | Œ.          |              |             |
| Er schwur, det fan      |             | ,            | 10          |
| Er stand und gebot      | • •         | `            | 62          |
| An lower with Reads     |             | ,            | Gundana.    |

# 112 Aphabetisches Register.

| Erwürgt, erwürgt ift | æ         |                                         | 3,6          |
|----------------------|-----------|-----------------------------------------|--------------|
| Es war noch keine    |           |                                         | 18           |
| Ewiger, erbarm dich  |           |                                         | 90           |
|                      | G.        |                                         | -            |
| Gottes Tag, bu MR    |           |                                         | 102          |
| Course will an vide  | 7.        |                                         |              |
|                      | <b>5.</b> |                                         |              |
| Kalleluja; die Zeit  | .•        |                                         | 29           |
| Hetr du wollst       | •         | •                                       | 95           |
| C 4                  | 3.        |                                         | ,            |
| Jauchst, Himmel      |           |                                         | 25           |
| <b>2</b> ,           | en.       |                                         |              |
| Mala Makan and ma    |           |                                         | 46           |
| Mein Vater, und me   |           | :                                       | <b>. 4</b> 0 |
|                      | VI.       |                                         |              |
| Noch schauen wie     |           |                                         | 5            |
| ·                    | Ø.        | :                                       |              |
| Ohn Erbarmen         |           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | \$5          |
|                      | D.        | •                                       |              |
| Mreis ihm! Er schuf  |           |                                         | Q.           |
| Micto thur: et ledel | <b>*</b>  |                                         | •            |
| COLGA GA mit         | 476       |                                         | 20           |
| Ruste sie mit        | 6.        |                                         | 4.4          |
| Provide a Contra     | 0.        |                                         | 33           |
| Selig find           |           |                                         | - 22         |
| Starke, bie          | -         |                                         | .11          |
|                      | W,        | 1.                                      |              |
| Wachet auf           | •         |                                         | - 57         |
| Bie Gott belohnt     |           |                                         | \$8          |
| Bie wird mir bann    |           |                                         | . 84         |
| R                    |           | <b>X</b>                                |              |

# Berähderte

# Lieber.

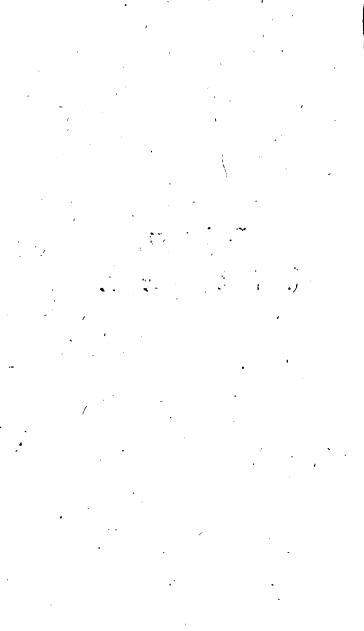



# Borbericht.

habens schon verschiedne unternoms men, einige von unfern eingeführten Liedern zu verändern. Ihre Absicht mar größtentheils, einigen Ausbrucken biefer Lieder mehr Orthodoxie zu geben. verehrungewurdig mir diejenigen beständig fenn werden, die, im guten Berftande, orthodox genannt zu werden verdienen; und so eine nothwendige Gigenschaft eines Lies des die wahre Orthodoxie auch ist: so habe ich doch in einer andern Hauptabsicht, die Beränderung einiger unfrer Lieder, unters vommen. Ich will meinen Lefern ben Gefichtspunkt anzeigen, in welchem ich viele von unfern beften Liebern, burch ihren In-

D 2

balt

und durch ihren Ausdruck veranlaßt, ans sehe. Ich bin überzeugt, daß nicht wenige senn werden, auf welche sie eben den Gins druck gemacht haben.

Mir find oft mitten in unfrer Undacht burch Gebanken und Ausbrucke unterbrochen worden, die nichts weniger als der Religion und felbst berjenigen Borftellungen murdig maren, welche biefe Lieber in beffern Stels Ien in und hervorgebracht hatten, Wenn man mir einwirft, baß Gott aufs Berg; und nicht, auf die Art zu benten, und zu empfinden, noch weniger, auf Borte, febe; so gebe ich dieß zwar zu, aber ich behaupte jugleich : Daf die Art zu denken, und fich auszudrucken, die in einem Liede herrscht, bas wir izt fingen, auf ben Buftand unfere herzens biefe Beit über, einen groffen Gins fluß habe. Man fage mir nicht, daß man barüber weg fep, sich auf diese Art unters brechen

brechen zu laffen. Warum wird uns benn jebe schwache Beile in Gedichten unertrag lich, die, so moralisch sie auch sehn mogen, boch viel kleinere Gegenstände, als die Res ligion haben? Ober lieben wir sie vielleicht wenig genug, une, wenn es barauf ans kommt, wie sie vorgestellt werben soll, nur bann fo leicht über ben Ausbruck wegzus segen? Ueberdieß ist zu der mahren anhals tenden Andacht noch viel mehr nothwendig, als nur in berfelben nicht unterbrochen zu Gin Lied ift ein Gebet. Der Chrift kann nach guten handlungen nichts groffere thun, als beten. Wie groß ift es, mit Gott reben! Und follen wir nicht alle unfre Rrafte anftrengen, es nur einis germaßen wurdig zu thun? Ich weis wohl baß Paulus zu den Korinthern gesagt hat: Ich bin nicht mit hohen Worten zu euch gekommen. Aber berjenige wurde Paulum febr unrichtig erklaren, ber bafür bielte ;

daß er daburch etwas anders, als die fakthe Beredsamkeit seiner Zeit verstanden hatte. Und was müßte ein solcher Ausles ger von unserm Eridser selbst denken, der gewaltig predigte, und Worte des ewigent Kebens hatte!

Man wurde mir sehr unrecht thun, wenn man von mir glaubte, daß ich unsre Lieder, weil ich sie veränderte, gering schässte. Sben deswegen, weil mir viele Stellen in den meisten unsrer alten und in einigen unsrer neuen Lieder so werth sind, und weil ich dankbegierig gegen die Rührung din, zu der sie mich oft veranslaßten; habe ich andre Stellen derselben, von welchen ich überzeugt war, daß sie die Andacht oft storten, und noch öfter nicht gesnung unterhielten, verändert.

Diese Lieber horen baburch nicht auf, ein Sigenthum threr Berfuser zu fepn.

Ich habe fie, einige Strophen ausgenoms gnen, nur perandert: und nicht umgearbeis Wenn meine Absicht gemesen mare; fie umquarbeiten; fo wurde ich theils einis ge Stellen nicht ftehn gelaffen; theils eis nige von ben veranderten noch anders ges macht haben. Ich kenne bie Gefahr, weis der ich mich hierdurch ausgesetzt habe. Diejenigen, fo die hohere Poeffe lieben; aber die Religion zu unrichtig beurtheilen, als daß fie ben Absichten beffjenigen, ber etwas um berfelben willen untermimmt, Gerechtigkeit genung wiederfahren zu laffen im Stande senn follten: diese werden hier mehr von mir fodern, als ich habe thun Die vornehmften Regeln, henen ich folgen mußte, waren diese:

Ich hatte den Hauptton, der in dem Liede herrschte, aufzusuchen; und demselben, durch jedes Wort, das ich setze, zu folgen.

So bald aber der Berfaffer von feis nem hauptton abwich; fo mußte ich ich ihn in benfelben zuruck bringen.

Senes geschah am oftesten baburch, daß er der Religion unwürdig wurde. Hier muste ich am strengsten gegen ihm und mich seyn. Denn sonsk hatte ich meiner vornehmsten Absicht, die ich ben der Versanderung dieser Lieder gehabt habe, entges gen gehandelt.

Hinzu, daß veraltete Wörter, andere die wir so gar aus unfrer Prosa weglassen sollten, und die Harte des Sylbenmasses, viele meiner Veranderungen verans

: Laffen mußten.





# Allein Gott in der Dob fen Chr.

ott in der hoh sen Ehr allein, Sen Dank für seine Enaden! Der herr hat und, sein Roll zu senn, Erdarmend eingeladen! Mit Wohlgefallen schaut herab Auf und, der seinen Frieden gab Dem menschlichen Geschlechte!

Dich preisen wir, dich stehn wir an! Du herrschest, Gott, ohn Ende! Die himmel sind dir unterthan, Sind Werke beiner hande! Unausgeforscht und ewig ist Die Nacht, durch die du herrscher bist! Wir freun uns bein, o Vater!

O Jesu Christ, des Baters Sohn, Du warst dahin gegeben! Du führst und zu des himmels Thron Burud, zurud ins Leben!

Lamm

Lamm Gottes! Mittler! Menschlamb Gott! Erhor das Flehen unster Noth! Erbarm, erbarm dich unser!

Des Baters und des Sohnes Seift! Soit! ausgesandt, zu trossen Die, denen Christus dich verheißt, Die glaubenden Erlösten! Rett uns aus jeder Seelennoth, Wir sind durch Jesu Christi Tod Erlöst zu jenem Leben!



# Der am Kreuz ift meine Liebe.

Der am Kreuz ist meine Liebe! Meine Lieb ist Jesus Christ! Meich von mur, des Eitlen Liebe, Alles, was nicht ewig ist! Was du giebst, ist nicht von Gott; Und, womit du lohnst, ist Tod! Meine Lieb ist der Erwürgte, Der für mich bennt Richter bürgte!

Der am Kreuz ist meine Liebel Frevler! was befremdets dich, Daß ich Jesum Christum liebe? Er, er blutete für mich! Dürstend, bleich, ein Fluch gewacht, Hing er in bes Todes Nacht! Meine Lieb ist der Erwürgte, Der für mich am Kreuze bürgte!

Der bis in den Tod mich liebte, Der mich ihm nachringen hieß, Weh mir, wenn ich den betrübte, Den, statt meiner, Gott verließ! Arcusigt ich nicht Gottes Sohn? Trät ich nicht sein Blut mit hohn? Schütz, schütze mich vor Sinden! Hilf die Welt mir überwinden! Der am Kreuz ist meine Lebe! Bas ist dir noch fürchterlich? Ruh, Gewissen! Bott, die Liebe, Jesus opsert sich für mich! Schaue, wie er hutend ringt Mit der Sünd, und sie bezwingt! Den am Kreuz hab ich gefunden, Habe, durch ihn überwunden!

Der am **Lean ist** mein Bentrauen! Nichts, wie furchtbar es auch ist, Keines, keines Todes Grauen Reist von dir mich? Jesu Christ! Nicht Gewalt! nicht Gold! nicht Ruhm! Engel nicht! kein Fürstenthum! Dir, dir will ich lebend trauen; Sterbend dir! Dich werd ich schauen!

Der am Kreys ist meine Liebe! Romm, o Tod! du bist mein Frennd! Wenn ich, wie ein Staub, verstiebe; Wird mit mit mein Gott vereint! Dann empfah ich seinen Lohn! Schaue dann det ew'gen Sohn! Den ich dann nicht mehr betrübt, Du bist ewig meine Liebe!

# Es woll uns Gott genadig fenn.

Es wolle Gott uns gnadig fenn, Und seinen Seegen geben! Mit seines Angesichtes Schein Erleucht' er uns jum Leben! Lag uns erkennen, unser Gont, Dein grosses Werk auf Erden! Lag Jesu Christi Mittlertod Erkannt von Allen werden! Und alle dir bekehren,

So panken dir, und loben dich Die Nationen alle! So freut der ganze Weltkreis sich Und singt mit grossem Schalle, Daß du sein Gott und Richter bist! Nicht läßst die Sunde walten! Und daß dein Wart der Segen ist, Der Alle dir erhalten! Zum himmel Alle leitet!

Dein Bolt, durch gute Thaten!. Es bringe Frucht, und bestre sich! Dein Wort laß wohl gerathen! Der Bater segn' und, und der Sohn!

Und

Und der, so herrscht mit Benden! Es fegn' uns Gott! geb uns den Lohn, Der, nach der Erde Leiden, Die muden Pilger troffet!

# Sclobet senst du Jesu Christ.

Gelobet senst du, Jesu Christ, Daß du Mensch gebohren bist! Es folgte dir, von deinem Thron, Der Engel Schaar, und saug den Sohn, Des Menschen Sohn!

Er, deffen Soten Engel find, Lag in einer Aripp ein Rind! In unfer Fleisch und unser Bluk, Berhüllte sich das hochste Gut! Des Baters Sohn!

Den nie der Welten Kreis umschlof, Liegt in einer Mutter Schof! Es weint in unfrer Sundenwelt, Der alle Ding allein erhält! Bom Simmel ninimt er seinen Lauf; Geht, ein Licht des Heils, uns auf! Es überstrahlt mit Gnad und Recht Der Sohn das menschliche Geschlecht! Salleluia!

Der Sohn des Vaters, Gott von Gott, Rimmt auf sich der Sünder Noth! Nach dieser kurzen Prüfung Zeit, Erhebt er uns zur herrlichkeit! Halleluja!

Der uns des Baters Fulle gab, Ram jur Erden arm herab! An Gutern macht uns Christus reich, Die ewig sind! uns Engeln gleich! Halleluja!

O bu, ber Gnab um Gnade giebt, Derr! wie hast du uns geliebt; Dant ihm, dant ihm, erloste Schaar, gur die den Ewigen gebaste Die Sterbliche!



Und der, fo herricht mit Benden! Es fegn' uns Gott! geb uns den Lohn, Der, nach der Erde Leiden, Die muden Pilger troffet!

# Gelobet senst du Jest Christ.

Selobet senst dur, Jesu Christ, Daß du Mensch gebohren bist! Es folgte dir, von deinem Thron, Der Engel Schaar, und saug den Sohn, Des Menschen Sohn!

Er, dessen Soten Engel sind, Lag in einer Aripp ein Kind! In unser Fleisch und unser Blut, Berhüllte sich das hochste Gut! Des Vaters Sohn!

Den nie der Welten Kreis umsehloff, Liegt in einer Mutter Schof! Es weint in unfrer Sandenwelt, Der alle Ding allein erhält! Salleluja! Vom himmel ninmt er seinen Lauf; Geht, ein Licht des heils, und auf! Es überstrahlt mit Gnad und Recht Der Sohn das menschliche Geschlecht! Hallelusa!

Der Sohn des Naters, Gott von Gott, Rimmt auf sich der Sünder Noth! Nach dieser kurzen Prüfung Zeit, Erhebt er uns zur herrlichkeit! Halleluja!

Der uns des Baters Fülle gab, Kam zur Erden arm herab! An Gütern macht uns Christus reich, Die ewig find! uns Engeln gleich! Halleluja!

Din, der Gnab um Gnade giebt, herr! wie hast du uns geliebt! Dant ihm, dant ihm, erloste Schaar, für die den Ewigen gebaste Die Sterbliche!



# Gott der Water wohn uns ben.

Bater, Bater! steh uns ben, Und laß uns nicht verderben! Mach uns aller Sünden fren, Und dir, dir hilf uns sterben! Durch des Glaubens Licht und Krast! Laß ganz auf dich uns trauen! Auf deine Hulf uns bauen, Bis wir dein Antlitz schauen! In der Erde Pilgerschaft Laß alle deine Christen Entsiehn des Satans Listen! Mit Wassen Gottes sich rusten! Ueberwinden durch die Krast, Die du, herr, gabst! Halleluja!

Jefus Chriftus fieh und ben ac. Geift, fieh; Beift bes herrn, und ben, te.



# Herr Gott dich loben wir.

Berr Gott, dich loben wir! herr Gott, wir banken bir! Rehova ist von Ewigkeit! Er schuf die Welt, bas Werk der Zeit! Die gange weite Schopfung preift, Gott Bater! bich, bith, Sohn! bich, Geift! Die Cherubim, die Geraphim, Die Simmel alle fingen ibm: Beilig ift unfer Gott! Beilig ist unser Gott! Beilig ift unfer Gott! Jehova Zebaoth! Weit über alle himmel weit Beht deine Macht und Berrlichkeit! Sie, die den Erdfreis munderbar Bekehrten, beiner Boten Schaar, Des Mittlerwes Martnrer Sie preisen ewig dich, o herr! Am Grabe noch, noch in ber Zeit, Preist bith auch deine Christenheit! Dich, Bater auf der himmel Thron! Dich, Jesu Christ, des Baters Sohn! Und dich, o Geift, def Bunderfraft In Sundern neues Leben schaft!

Du Hoherpriester! du Prophet! Du König, deß Reich nie vergeht! Blopkocks Lieder. Du hast dich, Gott! und Gott zu weihn, Erniedriget, ein Mensch zu seyn! Dem Tode nahmst du seine Macht! Bum himmel hast du und gebracht! Bur Rechte Gottes sitzest du! Mit deinem Bater herrschest du! O der für und geblutet hat, Erwürgt für unste Missethat, Im Grabe läßest du und nicht! Du tommst, du tommst, und hältst Gericht

Einst sen im himmel unser Theil Dein groffer Lohn, dein ewigs heil! hilf deinem Bolke, Jesu Christ, Und segne, was dein Erbtheil ist! Leit uns phurch unster Prufung Zeit, Den Weg zu deiner Ewigkeit!

Die Erd ist auch dein Heiligthum! Auch sie erfülle stets dein Ruhm! In dieser unser Pilgerschaft, Ist, Herr, dein Wort und Licht und Krast! Ist Lebenskrast! ist göttlichs Licht! Wer ihm gehorcht, der sündigt nicht! Ist dem, der fäst, und es bereut, Barmherzigkeit! Barmherzigkeit! Die Erd erfüll, Herr, stets dein Ruhm! Erfüll des himmels Heiligthum!

# Herr Jesu Christ dich zu uns wend.

Der du stets unfre Zustucht bist, Sen mit den Deinen, Jesu Christ! Send uns den Geist, der uns regiert, Und uns den Weg zur Wahrheit führt!

Er ftarkt den wankenden Verstand, Macht beinen Vater uns bekannt! Er flammt jur heiligkeit uns an! Er leitet uns des Lebens Bahn!

Halleluia! einst fingen wir, Gott, heilig! heilig! heilig! dir! Und schauen dich, in deinem Licht, Bon Angesicht zu Angesicht!

# Herzlich lieb hab ich dich o Herr.

Aus ganzem Herzen lieb ich dich!
Nach Enade, Bater, durstet mich,
Die meine Seele labe!
Die ganze Welt ersteut mich nicht!
Nach Erd und Himmel frag ich nicht;
Wenn ich, mein Gott, dich habe!
Und wenn mein herz im Tode bricht;
Bist du doch meine Zuversicht,
Mein Trost, mein Heil, der mich erlöst!
Der mich im Tode nicht verstöst!
Ach Jesu Christ!
Mein Herr! und Gott! mein Herr, und Gott!
Ein Schlummer sen mir einst der Tod!

Ach, alles, Herr, hab ich won dir!

Den Leib, die Seele gabst du mir,
Und dies mein erstes Leben!

Daß ich es deiner Liebe weih!
Ein Bruder meinen Brüder seh!
Dieß Heil wollst du mir geben!
Laß, Mittler, mein Erkenntniß rein,
Und heilig meinen Wandel seyn!
Im Areuze mit dir glaubend traun,
Und nur auf deine Huse schaun!
Uch Jesu Christ!
Mein Herr! und Gott! mein Herr und Gott!
Ery mirs in meiner kesten Noth!

Daß bann, der meinen Geist bewacht, Drin Engel, durch des Todes Nacht, In Abrams Schoof ihn trage! Mein stillverwesendes Gebein Wird Erde, doch nicht immer, senn; Rur dis zum letzen Tage!
Du lässest mich im Tode nicht!
Du könunst, du kömmst zum Weltgericht!
Ach; Richter! laß mich ohne Spaun Dich dann auf beinem Throne schaun!
Allmächtiger!
Mein herr! mein Gott! erhöre mich;

# Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen.

#### Die Bemeine.

Versöhner Gottes! was hast du verbrochen? Dein Todesurtheil haben sie gesprochen? Ein Fluch gentacht soust du am Kreuze sterben? Wie Sünder, sterben?

Gegeisselt wirst bu, und zur Schmach ges kronet!

Ins Angesicht geschlagen und verhöhnet! Mit Finsterniß des Todes schon umschattet, Gehft du ermattet!

Du trägst dein Rreuz hinauf zum Tobeshügel!

Anbetend stehst du auf dem Todeshügel! Sie thund! In schwebst', getreuzigt, dich entfärbend,

Boll Wunden, fterbend!

Was ist die Ursach bieser beiner Plagen? Uch unfre Sunden haben dich geschlagen! Wir, Gottverschner, haben das verschuldet, Was du erduldet! Wie wunderbar ift, Richter, beine Strafe! Der gute hirte leidet für die Schafe! Die Schuld bezahlt der Mittler, der Gerechte, Für seine Knechte!

#### Das Chor.

Met D Traurigfeit, o Herzeleid u.

Erniedrigter!
Erniedrigter!
Du trägst der Erde Sünden!
Lag uns, Mittler, im Gericht
Gnade, Gnade finden!

#### Die Gemeine.

Der Fromme flirbt, der recht und richtig wandelt!

Der Bose lebt, der wider Gott mishandelt! Der Mensch verwirkt den Tod; wird nicht ges richtet!

Bott wird gerichtet!

Ach unfre Seele war entstellt von Sunden, Bis in ihr Innerstes nichts Guts zu finden! Das hatten wir, von Gott verworfen, muffen Auf ewig buffen! D Liebe! Liebe! niemals auszusprechen! Du willst! An dir soll es der Rächer rächen! Wir ledten mit der Welt in ihren Freuden: Und du willst leiden!

Geopferter! wer kann die Seligfeiten, Die du uns gabst, mit vollem Dank ausbreiten? Herr, unfre Seel entschwingt sich ihren Schranken, Ringt, dir zu banken!

Sie kanns nicht! Es befält ein theilig Grauen, Selbst Engel, wenn sie lustet zu durchschauen, Daß der, der in des Vaters Schosse ruhte, Für Sünder blute!

#### Das Chor.

Erniedrigter! Erniedrigter! Du trägst der Erde Sunden! Lag und, Mittler, im Gericht Gnade, Enade finden!

#### Die Bemeine.

Du fagest selbst: Eins werde die gefallen: Wenn wir dor dir mit Busse niederfallen, Und unfer herz von neuem nicht entzünden, Mit alten Sunden!

Es ift, Berfohnter, nicht in unsern Rraften, Dem Kreuze die Begierben anzuheften! D send ums beinen Geift, der uns regiere! Jum himmel führe!

Dann wollen wir mit vollem Dank betrachten, Was du gethan haft! Diese Welt nicht achten! Wir wollen wachen, beten, beinen Willen Mit Freud erfullen!

Dann wollen wir für dich, herr, alles wagen! Rein Areuz nicht fürchten, keine Schmach noch Plagen! Nichts von Verfolgung, nichts von Todesschinerzen

Wend unfre Bergen!

Dieß alles, obs für schlecht gleich ist zu

Weil wir, ach fterblich, noch im Staube schmache

Doch nimmst dus an! Du wirst uns bennoch geben Dein ewigs Leben!

Das Chor.

Erniedrigter ! Erniedrigter !

Du tragft ber Erbe Gunben !.

3 5

Ja, du läßst uns im Gericht Gnade, Gnade finden!

Die Gemeine.

Erniebrigter! Erniebrigter! Du trägst ber &

Du trägst ber Erde Sunden! Ja, du läßst uns im Gericht Snade, Gnade sinden!

# Jesaia dem Propheten.

Unbetend fland ber Seher Gettes da, Als er im Geist Jehova sigen sab, Auf feinem hohen Thron, in seinem Glang! Es füllt ber Saum bes göttlichen Gewands Das Saus! Es schweben Geraphim von fern, Und beten zu der Herrlichkeit des Herrn! Erstaunend über Gott, verhüllen fie Ihr Untlit mit zween Flugeln; beden fie Den Ruf mit zween; und mit zween fliegen fle: Der fenn wird, der er fenn wird, fingen fiel Heilig ift Gott, Jehova Zebaoth! Beilig ift Gott, Jehova Zebaoth! Heilig ist Gott, Jehopa Zebaoth! Der Welten Rreis ift feiner Chren voll! Bon ihrer Anbetung Geton erscholl Das Sans, und ward von Opferwolken voll!

1.

# Jesti deine tiefe Wunden.

Pefu Christ! durch beine Wunden, Deinen gnadenvollen Tod, Hab ich immer Heil gefunden, Immer Trost in meiner Noth! Mich follt' ich durch Sund entweisen? Und ich dacht' an deine Pein? Sie, sie zeigt mir meine Blosse, Und der Sunde, ganze Grösse!

Schmachtet nach der Wolluk Freuden Mein verderbtes Fleisch und Blut; D so blick ich auf dein Leiden:
Schnell verlischt die wilde Glut!
Satans Pfeil versehlet mich,
Ist mir nicht mehr fürchterlich;
Flieh ich auf den Todeshügel.
Gottmensch! unter deine Flügel!

Will mein schwaches herz mich führen Auf der Ehrbegierde Bahn, Wo nur Thoren sich verlieren: Dann, dann schau ich betend an Peiner Todesqualen Last, Die du, herr, getragen hast! Kämpfen kann ich dann, und ringen! Nich der Welt, der Welt entschwingen! Wenn ich innig an dich glaube: O wie werd ich hingeruckt Ueber alles, was zum Staube Meine Seele niederdrück! Deines Trostes Freudigkeit Reißt mich fort zur Ewigkeit: Herr! sie hast du mir erworden, Da du bist für mich gestorben!

Hab ich dich in meinem Herzen, Geber aller Seligkeit!
So empfind ich keine Schmerzen, Keine, selbst im letzten Streit!
Au dir sieh ich; hab ich nunt
Gnung gewandelt, um zu ruhn!
Ueberwunden, überwunden.
Hab ich! durch dich überwunden!

Du, nur du, bist mein Vertrauen Meiner Seele Zuversicht! Du besiegst des Todes Grauen! Gehst mit mir nicht ins Gericht! Denn ich hab, am ewgen heil, Dab, au Jesu Christo, Theil! Auszustehn zu jenem Leben Wirst du, Gott, mein Gott, mir geben!

#### JEsus Christus unser Heiland, der den Tod überwand.

Ueberwunden hat der Herr den Tod! Des Menschen Sohn und Gott Ist auferstanden! Ein Sieger auferstanden! Hallelusa.

Rein, entweiht von keiner Sunde nicht, Trug er des herrn Gericht, Dag wir, von Sunden Erloft, Gott wieder finden! Palleluja!

Heil, Verwerfung, Tob, und Leben, ift Dein Wert, Gott, Jesu Christ! Du willst das Leben Den Ueberwindern geben! Hallelusa!

### Jesus Christus unser Heisand, der von uns Gottes Zorn wand.

Sesus Christus hat sein Leben In den Tod für uns gegeben! Vom Gericht hat uns befrent Seine herzliche Barmherzigkeit!

Daß wir niemals deß vergessen, Giebt er uns sein Mal zu essen! Brodt foll deines Leibs, und Wein Deines Bluts Gemeinschaft, Gottmensch! sepn.

Nahet euch mit heilgem Beben! Hier empfaht ihr ewigs Leben! Aber die, ach die empfahn Tod für Leben, die unwürdig nahn!

Für sein wunderbares Speisen. Sollt ihr Gott den Vater preisen, Der, um eure Missethat, In den Tod den Sohn gegeben hat

Glauben follt ihr und nicht wanten, Daß es sen ein Mal der Kranten, Denen von der Sunde Schmerz Schwer belastet ist ihr bussend herr! Die mit Ernst ihr Thun bereuen, Die wird heil von Gott erfreuen! Duntst du rein dir; nah dich nicht! Denn du gehest, Stolzer! me Gericht!

Jesus Christus spricht: Ihr Armen, Last mich über euch erbarmen! Die ihr schwach und elend seyd, Ihr, nur ihr empfaht Barmherzigkeit!

Konntest du dir was erwerden, Was durft ich für dich benn sterben? An mir hast du keinen Theil; Bist du, Sünder, selber dir dein Heil!

Glaubst du mir aus herzens Grunde; So hat meines Males Stunde Dich von neuem eingeweiht, Durch des Bundes Blut, zur Ewigkeit!

Leb, und liebe deine Brüder! Ihr seph Eines Hauptes Glieder! Ihr, ihr alle send geweiht, Durch mein Blut, zu Einer Ewigkeit!

# Jesus meine Zuversicht.

Zesus meine Zupersicht, Mein Verfohner, ift im Leben! Dieses weiß ich; sollt ich nicht Much zu fterben, mich ergeben? Wie bas Grab, das einst mich bedt, Mein zu schwaches herz auch schreck!

Jesus, mein Erlofer, lebt ! Ich werd auch das Leben schauen! Senn, wo mein Erlofer lebt! Und es fatte firir noch grauen? Er ist der Gemeine Haupt! Und sein Glied, wer an ihn glaubt!

Woll don Dieset Ziwerficht Hab ich oft fein Beil empfunden: Legt' ich meine Hand auch nicht In des Ueberwinders Wunden! " ... Er ftand auf! Mein Leib erwacht " Auch aus seines Todes Nachtleman in

Fleisch bin iche und muß Dober Einmal auch zu Staube werden ! Dieses weis ich; dach wird Er Mich erwecken aus der Erden, Das ich in der herrhichkeit. · Ben ihm sen die Ewigkeit ! R

Klopstocks Lieder.

Dann umgiebt mich diese haut Dieser Leib, der einst verweste! Gott wird dann von mir geschaut, In dem Leibe, der verweste! Ja! in diesem Fleisch werd ich Sehen, Gottverschner, dich!

Ob dieß Aug im Tod auch bricht, Wirds doch meinen Retter kennen! Ich, ich selbst, kein Fremder nicht, Werd in seiner Liebe brennen! Dank ihm! Dank ihm! Preis und Ruhm! Wunderbar schaft er mich um!

Was hier krankelt, seust, und seht, Wird nicht ewig untergeben! Irrdisch werd ich ausgesat! Himmlisch werd ich ausgesat! Bu verwesen, sink ich ein! Dann werd ich unskerhlich sepn!

Freudig bin ich und getroft! Dann steigt mein Versöhner nieder! • Wenn ich sterb, ist er mein Trost! Und den Todten ruft er wieder, Wenn mir die Posaune klingt, Auch zu meinem Grabe pringt! Und mich schreckte noch der Tod? Mich die Gräber, und ihr Grauen? Meinen Mittler, meinen Gott! Jesum Christum! werd ich schauen! Elend sühl ich dann nicht mehr! Weine dann, ach dann nicht mehr!

Nur, daß du dich, Seel, erhebst Bon den Lusten dieser Erden! Und schon hier dem Gotte lebst, Mit dem du vereint sollst werden! Willt du seines heils dich freum; Must du heilig, Seele, seyn!

# Romm heiliger Geist Herre. Sott.

Romm, heiliger Geist! Tröster! Gott! Erfülle, Geist der Salbung! Gott! Mit deiner Liebe: Seligkeiten, Die Jesu Christo sich wellsten! Die Völker aller Welt führst du Ins heiligthum, zu Gottes Ruh! Es schall Anbetung die zum Ruhme Singt, Völker, ihm im heiligthume! Halleluja! Halleluja!

Du heiliges Licht! starker Hort! Durch dich leucht' uns des Lebens Wort! Den Swigen lehr uns erkennen! Von herzen Bater ihn nennen! Ein neuer Jrrthum ist erwacht! Durchstrahle du des Jrrthums Nacht! Sie wollen, herr, uns unsern Glauben Den Mittler, Jesum Christum, rauben! Bekehre sie! bekehre sie!

| Du Priige Muß ! fülkei Troft!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hilf, daß wir freudig und getroft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hilf, daß wir freudig und getrost<br>In unsers Gottes Dienste siegen!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| In unsers Gottes Dienste siegen!<br>Und keiner Trübsal erliegen!<br>Dieß Leben ist der Prüfung Zeit!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dief Leben ift ber Prufung Zeit!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wir überwinden durch dich weit!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Du hilfft, o Geift, mit! Mit und kingen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bu bir burch Tod und Leben bringen!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Halleluja! Hallelujaman in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tang in the site of the second se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| figure in and the control of the con |
| that the substitute of the back of the same back is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| the the content that yet all. Though by the content of the content of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| But the first of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| A. Command A. Commanda<br>A. Commanda A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Liebster Jesu wir find hier.

Sesus Christus wir find hier, Deine Beisheit anzuhören! Lente Sinnen und Begier Bu des himmels sussen Lehren, Daß die herzen von der Erden Ganz zu dir gezogen werden!

Dieses Lebens Wissenschaft. Sleibt mit Finsternis umhüllet; Wenn nicht deines Geistes Kraft Uns mit Licht von Gott erfüllet. Glaubend lehr aufs Wort uns merken! Las es uns zum Leben stärken!

D du Glanz der Herrlichkeit! Licht vom Licht, aus Gott gebohrent Heiligster! von Ewigkeit Hast du dir uns auserkohren! Lehre deines himmels Erben, Lehr uns leben! lehr uns sterben!

#### Mitten wir im Leben find.

Wir den Erde Pilger sind Mit dem Tod umfangen! Wer, ach wer etrettet uns, Daß wir Gnad erlangen? Das thust du, Herr, alleine! Es reut uns unsre Missethat, Die dich, Herr, erzürnet hat! Heiliger! Schöpfer, Gott! Heiliger! Wittler, Gott! Heiliger! barmherziger Tröster! Du ewiger Gott! Laß uns nicht versinken In des Todes tiesen Nacht!

In dem Tod ergreifen ums Unster Thaten Schrecken! Ach, wer wird, wer wird uns dann Borm Gerichte decken? Das thust du, Herr, alleine! Preis ihm! wir überwinden weit Durch des Herrn Barmherzigkeit! Heiliger! Schöpfer, Gott! Heiliger! Mittler, Gott! Heiliger! barmherziger Tröster! Du ewiger Gott! Lag und Gnade finden In der letten, letten Noth! Erbarm dich unser!

Ach, wenn und in dieser Augst:
Unste Sunden treiben;
Wo entstiehen wir dann hin,
Da wir können bleiben?
Zu dir allein, Verschner!
Bergossen ist dein heiligs Bhut,
Das gnug für die Sunde thut!
Heiliger! Schöpfer Gott!
Heiliger! Mittler, Gott!
Heiliger! barmherziger Tröster!
Ou ewiger Gott!
Stärke, stärk im Tode
Und durch deiner Liebe Trost!
Erbarm dich unser!

## .... Mun bitten wir den Heiligen

O du der Liede Geifft erhöht. I dem neum D Unfre Seele, daß sie schmet und seh, Wie der Herr und liedte kannen neum kolen und Laß in den Brüderpannen und der kannen feinen und Und in seinen geheiligtung Glieherne von und und

Du hochster Trost in aller Noth! hilf getreu und sein bis an den Tod! heilig laß uns leben! Uns nicht verzagen, Benn uns unsere Sünden verklagen (1994).

**£** 5

### Run laft uns den Leib begraben.

Begrabt den Leid in seiner Gruft, Bis ihm des Richters Stimme ruft, Wir saen ihn; einst blubt er auf, Und steigt verklart zu Gott hipauf!

Grabt mein verwesliches Gebein, Dift noch Sterblichen, nur ein! Es bleibt, es bleibt im Grabe nicht! Denn Jesus kömmt, und halt Gericht!

Aus Staube schuf ibn einst der herr! Er war schon Staub; und wirds nur mehr! Er liegt, er schläft, verwest, erwacht Dereinst aus dieses Todes Nacht!

Du wirst mein aufgelost Gebein,
D bu Berwesung, weit verstreum?
Allein gezählt ift, wie mein haar,
Mein Staub! Gott weckt mich wunderbar!

Des Frommen Seele lebt ben Gott, Der fie aus aller ihrer Roth, Aus aller ihrer Miffethat, Durch feinen Sohn erlofet hat! Gott ift barmherzig, und verstößt Im Tode nicht, die er erlöst, Die nicht, für deren Missethat, Sein Mittler sich geheiligt hat !

Er wandelt' hier im finstern That! Er duldete viel Schmerz und Qual! Du trugest Jesu Christi Joch! Entschlummertest; und lebest noch!

Ben euch hat Trubfal mich gebruckt! Nun hat mich Gottes Ruh erquickt! Im finstern Thale wandelt' ich; Doch führte Gottes Rechte mich!

Er litt vielmehr, der uns versöhnt, Und himmlisch seine Sieger krönt! O Lohn! v Lohn für wenig Pein! Dann wirds wie Träumenden uns seyn!

Ich trug sein Joch bis an mein Grab! Nun wischt er meine Thranen ab! Was sind die Leiden jener Zeit, Gott, gegen deine Herrlichkeit!

Du Tobter Gottes! fclummr' in Ruhl . Bir gehn nach unfern hutten gu, Und machen zu der Ewigfeit Mit Freud und Zittern uns bereif ?

Ja, lasset mich in meiner Ruh, Und geht nach euren hutten zu! Schaft, daß ihr selig werdet! ringt, Bis ihr euch auch der Erd entschwingt!

Ach, Gottgeopferter! bein Tod
Start und in unfter kesten Roth!
Lag unfre ganze Seele beina.
Und freudig unfer Ende feyn!

#### Nun lob mein Seel den herren.

Auf meine Seele singe,
Es singe Gott, was in mir ist!
Den Schöpfer aller Dinge!
Weh dem, der seinen Gott vergist!
Er hat, er hat vergeben
Dir deine Missethat!
Gerettet dich ins Leden,
Mit gnadevollem Rath!
Beschüttet dich mit Heile!
Nom Elend dich befrent!
Und einst wird dir zu Theile
Die Ruh der Ewisseit!

Er hat uns wissen kassen

Der herr sein Recht und sein Gericht;
Erbarmung ohne Maßen

Dem Frommen, der den Bund nicht bricht!
Schnell eilt sein Zorn vorüber,
Strast nicht nach unster Schuld;
Der herr segnadigt lieber,
Nimmt lieber auf zur huld!
Wer Gott vertraut, ihne lebet,
Sein Frieden ist mit dem!

Mit Adlerssügeln schwebet

Erbarmung über dem!

Bie Väter mit Erbarmen
Auf ihre junge Kinder schaun:
So thut der Herr ums Armen,
Wenn wir auf ihn mit Einfalt traun!
Er weis es, wir sind Sünder!,
Gott weis es, wir sind Staub!
Zum Tode reise Sünder,
Ein niederfallend Laub!
Raum daß die Winde wehen;
So ist es nicht mehr da!
Wir Sterblichen vergehen!
Stets ist der Tod uns nah!

Jehovas Gnad alleine
Steht vest, und bleibt in Ewigkeis!
O bu bes herrn Gemeine,
Die ganz sich seinem Dienste weiht,
Die, daß sie selig werde,
Mit Furcht und Zittern ringt,
Schwing du dich von der Erde Hinauf, wo Jubel singt
Die Schaar siets treuer Anechte,
Und unsere Todten Schaar!
Licht, heil, sind beine Rechte,
Und ewig wunderbar! Anbetung, Preis und Spre,
Sen dir, Gott Bater, Sohn, und Geist!
Wir singens in die Chore
Der Schaar, die dich vollkommner preist!
Anbetung, Preis und Ehre,
Dir, der du warst, und bist!
Wir stammelns nur, doch höre,
Hör uns, der ewig ist!
Einst tragen wir auch Palmen,
Du Gott, auf den wir traun!
Einst singen wir dir Psalmen!
Einst steen wir und schaun!

#### O grosser Gott von Mitcht.

D grosser Gott von Macht! an Hulb und Gnade reich!
Uch strafft du Sunder, herr, und heisige zu-

Ach strafft du Sunder, herr, und heisige zugleich? Es möchten einige boch rein

Wor dir, wie Menschen rein sind, sein! Drum wollst du und verschonkit! Nach unserm Thun nicht lossnen!

O der du uns erschufft! so haltst du nicht Gericht!

Rur Frevler trifts, herr, herr! und deine Kinder nicht!

Es mochten ihrer Funfzig rein Und unentweiht von Sunden senn; Drum wollst du uns verschynen, Nach unseem Thun nicht sohnen!

<u>ಕ್ಟ್ಯಾನಿ Q</u>

O ber bu ewig bist! laß, laß Barmherzigkeit Ergehen! und halt inn mit der Gerechtigkeit! Es mochten Funfundvierzig rein. Durch Sunde nicht entheiligt senn; Drum wollst du uns verschonen! Rach unsern Thun nicht lohnen!

D du Allmächtiger! schau an das arme Land, Und wende, wende Gott, die ausgestreckte Hand! Es möchten ihrer Pierzig rein Und unbesteckt von Sünden seyn; Drum wollst du uns verschonen! Nach unsern Thun nicht lohnen!

Ach unser Anter! Gott! erbaem, erbarme dich! Dein schnellerwachter Jorn trist und ju fürchters lich! Es möchten dennoch Drenssig rein, Und nicht entstellt von Sünden sepn; Drum wollst du uns verschonen!

Weltrichter! Schrecklicher! hor unfer jammernd Flehn!
Laf und nicht ganz vor dir, du Heiliger! vergehn!
Es mochten etwa Iwanzig rein,
Von Schulden nicht belastet sepn;
Drum wollst du uns verschonen!
Nach unserm Thun nicht lohnen!

Der und sonst guddig war! noch immer lie gen wir Im Stanbe, Staub! und fiehn! und weinen, Gott, vor die! Es möchten, ach! boch Zehne rein, Und nicht des Todes würdig senn; Orum wollst du uns verschonen! Nach unsern Thun nicht lohnen!

O bu Unenblicher! halt hier noch nicht Gericht! Berwirf uns, ach! nicht ganz von deinem Ange

fict!

Es mochten unfre Kinder rein, Und die ihr Stammeln heilig seyn; Drum wollst du und verschonen! Nach unserm Thun nicht lohnen!

Herr', Herr! Gerechtester! weil vor die Siner ist,
Der dich versöhnen kann, als dein Sohn Jesus
Ehrist;
So schau', schau auf sein Blut herad!
Auf seinen Tod! und auf sein Grad!
Er stard! drynn wollst du schonen!
Nach unserm Thun nicht lohnen!

### Schmide dich oliebe Seele.

Mach dich auf, erlöste Seele, Romm, Verzebung zu empfangen! Denn dein Licht ist aufgegangen! Denn der Herr voll heil und Gneden hat zu sich dich eingeladen! Deinen Bund sollst du erneuen, lind dich seines Todes freuen!

Sil, wie Gottverlobte pflegen, Glaubensvoll dem Herrn entgegen! Daß erkdich der Sund entlade, Giebt er-heute Gnad' um Gnade! Romm! es ist des Mittlers Wille, Romm, und schöpf aus seiner Fulle! Daß er dich der Sund entlade, Giebt er beute Gnad' um Gnade!

herr, ich freue mich mit Beben!
Laß mich Gnad' empfahn, und keben!
Mit der glaubenden Stineine,
Daß mit ihr fich Gott vereine;
Durch des neuen Bundes Speife,
Auf so wunderbare Weife:
O wer darf sich unterwinden,
Dieß Geheimnis zu ergründen!

Gotimensch! laß mich wurdig nahen, Leben! Leben! zu empfahen! Ach, wie pflegt ich oft mit Thranen Mich nach beinem Mal zu sehnen! Ach, wie hat mich oft gedurstet, Gott, nach dir, mein Gott, gedurstet! Laß, Geopserter, mich nahen, Leben! Leben! zu empfahen!

Du, bem unfrer Tobten Schaaren, Die, wie wir, auch Sunder waren, Dant, und Preis, und Jubel fingen, Daß sie hier bein Mal empfingen!
Sohn bes Baters! Licht vom Lichte!
Lamm, dem tödtenden Gerichte
hingegeben! heil der Sunder!
Retter! Todesüberwinder!

König! Hoherpriester! Lehrer! Du mein göttlicher Bekehrer! Du für meine Schuld Nerburgier! Gottgeopferter! Erwürgter! Hier fall ich zu beinen Füssen: Laß, laß würdig mich geniessen Dieser deiner himmelspeise, Jum Gedachtnis beiner Leiben! Und zum Vorschmack jener Freuden, Die du, Gottmensch! mir erstrittest, Als du unaussprechlich littest! Als dich Todesschweisse beckten! Dich die Schrecken Gottes schreckten! Als du blutetest, verlassen! Ach, von Gott! von Gott! verlassen!

Deines heils will ich mich freuen! Dir will ich mich ewig weihen! Eng ist deines Lebens Pforte! Noch schau ich im dunkeln Worte! Einst werd ich dich ganz erkennen! Ganz in deiner Liebe brennen! Laf sie mich auch hier empfinden! Dilf mir, hilf mir, überwinden!

# Sen Lob und Ehr dem höchsten Sut.

Lob, Chr, und Preis dem höchsten Gut! Dem Retter meiner Seele! Dem Gott, der alle Wunder thut! Dem Gott, der meine Seele Mit seinem reichen Trost erfüllt! Dem Gott, der allen Jammer stillt! Gebt unserm Gott die Ehre!

Dort fingt die Schaar der himmel dir, Beherrscher aller Thronen! Und die wir noch an Gräbern, dier In deinem Schatten wohnen, Wir preisen, Gott, auch deine Macht! Auch uns hat sie hervor gebracht! Gebt unserm Gott die Ehre!

Was unser Gott geschaffen hat, Das will er auch erhalten! Darüber wird des Weisen Rath, Des Vaters Enade walten! In seinem ganzen Königreich Ist alles recht! und alles gleich! Vor ihm sinkt Alle nieder! Ich rief dem herrn in meiner Noth! Bernimm, vernimm mein Weinen! Da half mein helfer mir vom Tod, Und ließ mir Gnad erscheinen! Ich danke, Gott, ich danke dir! Uch, danket, danket Gott mit mir! Dankt ihm mit Freudenthränen!

Gott ist uns nah, ist niemals nicht Von seinem Bolk geschieden! Er, er ist ihre Zuversicht, Ihr Segen, Heil, und Frieden! Mit seiner Allmacht leitet Er Sein Volk durchs Feuer und durchs Meer! Dankt ihm mit lautem Jubel!

Wenn Sulfe nicht mehr helfen kann, Die nur die Welt erzeiget; So hilft, der ewig helfen kann, Der Schöpfer selbst und neiget Sein Vaterangesieht und zu! Denn ausser ihm, war keine Ruh War keine Ruh zu sinden!

Ich will mein ganges Leben lang, Einst ewig, Gott, dich ehren! Dann follen meinen Siegsgefang Unch deine himmel horen! Mein Geift, mein Geift, erhede bich ! Mein ganzes herz erfreue fich! Gott ist mein Gott auf ewig!

Rommt, last uns vor sein Angesicht Mit Freud und Zittern bringen! Bezahlen die gelobte Pflicht! Gebückt im Staube fingen: Du hast es; Gott, vorher bedacht, Und alles, alles wohl gemacht! Du bist der Erst und Leste!

Die ihr bes Vaters Namen nennt, Gebt ihm, gebt ihm die Ehre! Die ihr des Sohnes Tod bekennt, Gebt ihm, gebt ihm die Ehre! Der Sunde Gögen macht zu Spott! Der herr ist Gott! ber herr ist Gott! Seyn wird er, der er seyn wird!

# Sollt ich meinem Gott nicht fingen.

Deines heils will ich mich freun! Deines heils will ich mich freun! Denn ich seh in allen Dingen: Gottes bin ich! Gott ist mein! Lieben ist es, nichts als Lieben, Herzliche Barmherzigkeit, Die so oft und viel verzeiht! Herr! ich will bich ewig lieben! Aller, aller Engel Schaar Schufest du; und zählst mein haar!

Wie ein Abler sein Gesteber Ueber seine Jungen streckt, Hat mich, dankts ihm, meine Lieder! Hat mich Gottes Arm bedeckt! Gott wars, als ich noch nicht dachte, Als ich kaum zu senn begann, Gott, der immer tödten kann, Wars, der da schon mich bewachte! Dank, dieß Leben gabst du mir, Und ein ewigs! Dank sep dir!

Fir mich Armen! mich Berlornen! Mich, ber ich gefallen bin! Sab er seinen Eingebohrnen, Gab er Jesum Christum hin! Wer kann, was er that, ergründen? Auf der ganzen Erde, wer? Wer aus sehner Engel Heer Kann es, wie er liebt, ergründen? Sie befällt ein heilig Graun, Wenn sie lüstet, hinzuschaun!

Seinen wunderbaren Führer, Gott, den Troffer, seinen Geist, Giebt der Herr mir jum Regierer, Wenn die Welt mich an sich reist, Das er meine Seele fülle Mit des Glaubens ewgen Licht! Dann, dann fürcht' ich kein Gericht! Und mein bebend herr wird stille! Deines heils darf ich mich freun! herr! bein bin ich! dur dist mein!

Meinem bessern Theil, der Seele, Giebt er seines Lebens Ruhl
Wenn ich, was er wählte, wähle;
Strömet mir sein Frieden zu!
Was so lange wir hier wallen,
Pilger in der Günder Welt,
Was die hütten stüt und hält,
Die dereinst in Staub zerfallen,

Much dieß giebt , deß Allmachtruf Uns fur diese Welt auch schuf!

Himmel, Erd; und ihre Heere Sind zu meinem Dienste da! Wohin ich mein Auge kehre, Ih mir Gottes Segen nah! Thier' und Arauter und Getreibe, In den Gründen, auf der Höh, In den Buschen, in der See, Sind mir Nahrung, sind mir Freude! Vom Gedeihn und Ueberstuß Triest des Gnadenvollen Fuß!

Wenn Betrübnis meine Seele, Elend meinen Leib umgiebt; Dann, dann bet! ich, und verheele Nichts dem Gott, der doch mich liebt War er nicht mein Gott gewesen; Hatte mich sein Angesicht Nicht erquickt; sie war ich nicht Bon so vieler Qual genesen! Vom Allsehenden Petvacht, Gieng ich durch die dunkse Nacht!

Wie ein Bater feinem Rinde Riemals gang fein herz entzeucht; Ob es seitwarts gleich jur Sunde, Bon der rechten Bahn, entweicht: Also sieht auch mein Verdrechen Mein versöhnter Bater an, Züchtigt mich, daß ichs gethan; Wills nicht mit dem Schwerte rachen, Weil, als ichs verirrt beging, Doch mein herz an ihm noch hieng!

Wohlthat ist das Krenz den Christen;
Ists gleich, wenn es da ist, Pein,
Führt es uns in dürre Wüssen,
Scheints gleich oft Gericht zu sepn?
Und was haben wir gelitten?
Oulbeten die Märtyrer
Nicht vielmehr als wir, vielmehr,
Eh sie ihre Kron' erstritten?
Rühmt im Leiden, rühmt, und preist
Gott, der euch der Welt entreist!

Schwer, so lang ich leb am Grabe,
Ober leichter sey mein Theil!
Gott, dem ich geglaubet habe,
Gott giebt einst mir ewigs heil!
Die, so hier mit Thranen saen,
Erndten dort mit Freuden ein!
Nach des kurzen Lebens Pein
Werd ich mein Geschick verstehen!

Jauchjen, bağ mich Gottes Rath Diefen Beg geleitet hat!

Weil dann ohne Ziel, ohn' Ende, Zahlos deine Enaden sind; O so hed ich meine Hande Zu dir, Vater, auf, dein Kind: Vater! Vater! du wollst geben, Die mich, ganz mich dir zu weihn! Dest, der ewig ist, zu seyn, Hier, und in dem höhern Leben! Heilig, heilig, heilig ist Er, der sepn wied! war! und ist!

### Wach auf mein Herz und finge.

Dem Schöpfer aller Dinge!
Dem Geber aller Guter!
Des Menschen treuem hiter!

Mit göttlichem Erbarmen Bedecktest du mich Armen! Schlaf, sprachst du, ohne Grauen! Die Sonne soulst du schauen!

Dein Wort fit, Herr, geschehen! Ich kann das Licht noch sehen! Du machst, daß ich aufs neue Mich meines Lebens freue!

Steig auf, mein Dank, zum Throne! Dem Bater und dem Sohne, Dem Geist des Herrn sen Spre! Anbetung! Preis! und Spre!

Sor meinen Dank, mein Flehen! Du kannst ins Herze sehen! Ach mochte die gefallen, Herr, meines Herzens Lallen! An mir wollst du vollenden Dein Wert, und, Bater, senden; Der mich an diesem Tage Auf seinen Händen trage!

Du felber wollft unte rathen, In allen meinen Thaten! Mich selbst zum Besten leiten! Mich stels mehr vollbereiten!

Begleite mich mit Segen Auf allen meinen Wegen! Dein Wort sen meine Speise Auf meiner Pilgerreise.

#### Wachet aufruft une die Stimme.

Wachet auf! ruft uns die Stimme Kom heiligthum der Wächter Stimme, Wach auf, wach auf, Jerusalem! Mitternacht heißt ihre Stunde; Wie Donner, tonts auß ihrem Munde: Wach auf, wach auf, Jerusalem! Der Gräber Todesnacht Ift nun nicht mehr! erwacht! Hakeluja! Macht euch bereit Zur Ewigkeit! Sein Tag, sein grosser Tag ist da!

Sion hort die Wächter singen, Des Weltgerichts Posaumen klingen! Zum neuen Leben sieht sie aus! Ihr Bersöhner kömmt voll Klarheit, Durch Gnade mächtig, stark durch Wahrheit! Ihr Licht wird hell, ihr Stern geht aus! Tod ist um beinen Thron Und Leben, Gottes Sohn! Hossanna! Vosanna! Vosanna!

وفير ورورون

```
Ewigs Lob fen dir gefungen i
Bir find ins Leben durchgedrungen!
Um Ziel find wir benm gröffen Lohn !
Beil! er fteamt der Gottheit Rufle
Muf und' wir febaun ihn ohne Salles
Beil und! bie Liebe, Gottes Gobnet
Rein Auge fahe fie,
Dem Ohe eeescholl ike nite in the see and see and see
Diese Wonne! William of the Control of the
Mon Ewiakeit
and the Agent of the man the days
   But his first and the management
              to allow out the time of the first
               不顺 加工工作
      हैं हैं है के के प्रतिकार के लिए हैं जिल्हें के प्रतिकार है जिल्हें हैं के लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए है
```

可以有的1995年,1995年,1995年,1995年,1995年,1995年

tariario de Maria Silver Madri al casa casa

Company of the second of the

rich fon:

other, The lettern,

. \$10pft, Cieber.

# Was Lobes solln wir dir o Vater singen.

# Was Lobes soll man dir o Vater fingen.

Was Lobs, o Bater, follen wir dir belingen? Es kann kein Mensch mit Burdigkeit dich fingen!

Du hast aus Nichts den Himmiel und die

Und alles, was darinn ift, heissen werden!

Und Menschen haft bu, Bater! bieses Leben; Und ein unsterbliches dazu gegeben!

Bon Kindheit an hast du' uns stets geleitet, Und beine Flügel über uns gebreitet!

Du speisest alles Fleisch mit Wohlgefallen, Und schützest uns, so lange wir hier wallen!

Wenn wir, durch Noth, dich, Richter, tennen lernen; So willst du und von dieser Welt entsernen!

Du laffest uns in beinem Worte lehren, Wie wir dir dienen sollen, und dich ehren!

Du fendeft und Erlofung von ben Gunden, Und lägst und dich, v Erster, wieder finden!

Ach, ewig, emig seuft du, herr, gepriesen, Fur jede Gnade, die du und erwiesen!

Gebr groß ift beine Weisheit, Gnab und Starte!

Und wunderbar find alle deine Werke !- .

Theu'r, schrecklich, unvergänglich, ift bein Mamen! Gluckelig ift, wer, herr, bich furchtet! Amen!

. १ के महें मध्ये रहतु

the market of the market of the contract of th

### Wenn meine Gund mich franken.

die Gemeine.

Wenn mich die Sünden kränken, Gott Mittler, Jesu Christ!

So laß mich froh bedenken,
Wie du gestorben bist!

Und wie du meines Elends Last
Von Gott, von Gott verlassen.

Auf dich genommen hast!

D Wunder ohne Massen!
Fürs menschliche Geschlecht,
Hast du dich martern tassen,
Du, herr, dich, für den Knecht!
Der Sohn des Vaters, Gott von Gott,
hat sich, für und, die Sünder,
Gegeben in den Tod!

Was kann sie mir nun schaden Wie groß die Sund auch sen! Ben Gott, bin ich in Gnaden, Und aller Schulden fren! Sie sind getilgt durch Christi Blut! Und ich darf nicht mehr fürchten Der hölle Qual und Glut!

Ich fage dir von herzen, Mit freudigem Gefang, Für deine Bein und Schmerzen, Gott Mittler, Lob und Dane! Für deine Qual, mit der du riefft, Eh du in deinem Blute, Geopferter, entschliefit!

#### Das Chor.

D Kannu Gottes, unschuldig Am Kreuz, am Kreuze geschlachtet! Allzeit erfunden gedusdig, Wie sehr du auch wurdest verachtet, Die Sunde hast du getragen! Sonst musten wir verzagen! Erbarm duch unser, Versöhner!

### Die Gemeina

Dein Tod, dein Tod am Kreuze. Bring, herr, mich ganz zu dir! Wie mächtig mich auch reize Die sündliche Begier; Romm es doch nie mir aus dem Sinn, Wie viel es dich gekostet, Daß ich erlöset bin!

# Wie schon leucht't uns der Mor

Wie keuchtet uns der Morgenstern Boll Gnad und Wahrheit von dem herrn ! Der Aufgang aus der höhe! O Sohn von deinem Angesicht Umstrahlet mich allmächtigs Licht. Daß ich den Tod nicht sehe! Leben Werd ich! Iwar ich werde Wieder Erde! Aber leben . Dennoch werd ich ewig leben !

O mach dich auf, und werde Licht, Mein Geist! Denn hier schon kommt dein Licht. Zu dir vom ewgen Throne! Sang geht dort, nach vollbrachtem Lauf, Die herrlichkett des herrn die auf!
Der Vater, mit dem Gohne!
Fesus!
Christus!
Ewigs Leben.
Wirst du geben.
Gottes Kindern!
Kronen, herr, den Ueberwindern!

Du biff, Verschiner, mein.! ich dein.!
Geuß tief in meine Seel hinein
Die Flamme deiner Liebe.!
Wer war ich, wenn durch heiligkeit
Ich nicht., der Prüfung kurze Zeit,
Dir treu, Verschiner, bliebe.!
Dich, dich.
Lieben
hilf mir Schpachen.!
hilf mir wachen!
Kämpfen! ringen!
Stark in dir, zu Gott mich schwingen.

- 186

Des Vaters Klarheit schauen mir In Christi Angesicht schon hier, Des ewgen Vaters Klarheit! O süsser Blick in jene Ruh, Voll wunderbaren Heils bist du! Siehst wunderbare Wahrheit! In dir, Mittler! Wohnt ohn Hulle, Gottes Fülle! Gnade, Gnade Schaun wir! nehmen Gnad' um Gnade!

D bu, der schuf! und der erhält! Du hast mich ewig, vor der Welt, In deinem Sohn erkohren! Du hast den Bund: Durch Christi Blut, Senst du auch mir das höchste Gut! Herr, ben dir selbst, beschworen! Preis dir, Ach, ich falle Nieder! lalle! Dank' im Staube! Weis und fühl', an wen ich glaube!

Mein Psalter, meine Harf, erwacht! Zwar hier an meines Grabes Nacht Kann ich sein Lob nur stammeln! Doch hat an seines Grabes Nacht Der Herr sein grosses Werk vollbracht! Drum hort er unser Stammeln! Heilig, Gnädig! Bist du! Singet Christo! Bringet Vreis dem Sohne! Bald tommt er mit seinem Lohne!

Wie freu ich dein mich, Jesu Christ, Daß du der Erst und Lezte bist, Der Anfang und das Ende!

Einft,

Einst, wenn er dich im Tode preist.
Und ist, befehl ich meinen Geist, Herr, Herr! in deine Hände!
Amen!
Amen!
Du Gott Amen!
Deinem Namen
Senn gesungen
Dank, und Preis, und Anbetungen!

| uiphai            | sertiated syrmiteer                    | \$1.500 Agric       |
|-------------------|----------------------------------------|---------------------|
|                   | 11.                                    |                     |
| C 1               | ्र <sub>वस</sub> ्य में लिए हेल्ला है। | , , ,               |
| •                 | <b>21.</b>                             | Seite.              |
| Auein Gott in d   | er Son fen GBr                         | Tar                 |
| er Heiti Gan in a | ***                                    |                     |
|                   | E).                                    | · ***5.             |
| Der am Kreus is   |                                        | Sal Man             |
| <b>~</b> :        | . <b>L.</b> 15 11.                     | 9                   |
| Es woll uns Go    | tt genädig senn                        | 125                 |
| · .               | Conference sea to 3                    | an a séa            |
| Gelobet senst du  | Croft Christ.                          | 126                 |
| Gott der Vater n  | nahn ung Den                           | 128                 |
| Opti per Smer 1   |                                        |                     |
|                   | · <b>う</b> う                           | 1 - 17 2 3          |
| hert Gott bich !  | conflicted piological                  | 1.138               |
| herr Jesu Christ  | t dich zu uns wend                     | 131                 |
| Herylich lieb hab | ich dich o Herr                        | 132                 |
| Hergliebster Jesu | , mas haft bu verbrochen               | 134                 |
| 3"2               | ••                                     |                     |
|                   | 3.                                     | 119                 |
| Jesaia dem Pro    |                                        | "<br>" 、 " <b>對</b> |
| Jesu deine tiefe  | Altanoen Santan                        | 142                 |
| Jesus Christus 1  | unser Heiland, ber ben                 | • •                 |
|                   | unser Heiland, der von                 | 143                 |
| Jesus meine Zu    | werhas                                 | 145                 |
|                   | ,                                      | B. Komm             |
|                   | •                                      |                     |

| K                                                                                                               |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                 | Seit  |
| Romm heiliger Geift, heere Gott                                                                                 | 148   |
| <b>L</b>                                                                                                        |       |
| Liebster Jesu wir sind hier                                                                                     | 150   |
| m                                                                                                               |       |
| Mitten wir im Leben find                                                                                        | 151   |
| $\mathfrak{A}$                                                                                                  | •     |
| Run bitten wir ben heilgen Beift                                                                                | 153   |
| Nun lagt und den Leib begraben                                                                                  | 154   |
| Run Lob mein Seel ben herren                                                                                    | 157   |
| ter to                                                                                                          |       |
| O groffer Gott von Macht                                                                                        | 160   |
| PALL HOLLING                                                                                                    | 1 7   |
| Schmude bich o liebe Geele                                                                                      | 163   |
| Sen Lob und Ehr bem hochsten Gut                                                                                | 166   |
| Sollt ich meinem Gott nicht fingen                                                                              | · 169 |
| 135 to 150 to | ,     |
| Wach auf mein Herz und singe                                                                                    | 174   |
| Wachet auf ruft uns die Stimme 11 22-                                                                           | 176   |
| Was Lobes solln wir dir                                                                                         | 178   |
| Beun meine Gund mich franken                                                                                    | 180   |
| Wie schon leucht't uns der Morgenftern                                                                          | 184   |
|                                                                                                                 |       |

# Geistliche

Lieder.

Zwenter Theil.





### Vorrede.

vorgenommen gehabt, einmal ein Gestangbuch herauszugeben, und ich hoffe ießt, nicht allzuentfernt mehr von der Ausführung zu sepn. Die Vollständigkeit dieser Sammlung wird vornämlich in der mansnigfaltigen Wiederholung der Hauptmates rien der Religion bestehen. Mehr Vollsständigkeit wurde man zwar für die Haussandaht: allein für den öffentlichen Gottess dienst kann man sie nicht sodern

Das neue protestantische Gesangbuch, auf dessen Ausgabe ich mich so sehr freue, (vielleicht wird es auch den Katholiken, unsern Brudern als Deutschen, und, obs wohl dieses nach iezt noch unausgebreiteten Befinnungen, als Christen, nicht ganz uns brauchbar senn) es wird enthalten: Cramere Lieber, seine driftlichen Psalmen, und einige feiner überfegten; Funks Lies ber; die meisten von Gellerts und Schles gels; wenigere von Basedows, etliche aus den neuen Gesangbüchern, und meine. Mein Freund Giesecke ist mir, auch in Absicht auf den Wunsch, Lieder von ihm zu haben, zu fruh gestorben. Aber vielleicht bleibt ein andrer nicht unerfüllt, mit dem ich mich hierburch an Uz, und an die Rarschinn wende, und Sie um Ihre Bepe tråge

trage bitte. Sollten auch sonft noch mir unbekannte Berehrer des Christenthums fenn, welche biefen Wunfch, als an sich gerichtet, ansehen wollen, und burfen; so brauche ich ihnen kaum zu sagen, daß sie in einem guten Acter, und zu reicher Erndre saen. Wie entfernt ich auch davon bin, ihre Bahl im geringsten einzuschrans fen; so verschweige ich doch nicht, daß es unter andern auch Lieber bes Preises, Dankfagungen und Fürbitten find, die ich von ihnen erwarte. Ich halte es nicht für überflüßig, noch hinzu zu segen, daß, ob ich ihnen gleich, wenn sie es verlangen, meine Anmerkungen offen mittheilen, ich doch nie etwas, ohne ihre Erlaubniß, ans dern werde. Zu der Vorbehaltung einer gleichen Erlaubniß durften auch wohl bann,

wenn das Gesangbuch nun herausgegeben ift, die Worfasser desselben nicht unberecht tigt seyn, und, nach ihrem Lode, vielleicht Freunde haben, die durch eignes richtiges Urtheil von der Religion, der Herablassung, und der Dichtkunst sich bevollmächtigt gnung glaubten, ihre Stelle in so fern zu vertrerten, daß sie in neuen Ausgaben der alten solgten.

Plopfied.





### Die tägliche Buffe.

Mel. Erbarm bich mein o Gerre ic.

Ich Staub von Staube, wer bin ich) Der Sunder, daß du meiner dich Noch stets, du heiliger, erharmst.
Weltrichter, meiner stets erbarmst?
Zum Glauben und zum Thun zu schwath, Giebt oft mein herz der Sunde nach!
Ich tampf', o Bater, nicht genung.
Den Kampf der ernsten heiligung!

Wie schnell ist von der rechten Sahn Jum Irrweg oft der Schritt gethan! Wie schnell! Mein ganzes herz erschrickt, Wenn es in diesen Abgrund blickt! Die Missethat wie nah granzt sie An einen Fehl, den Gott verzieh! Herr, herr! mein ganzes herz erschrickt, Wenn es in diesen Abgrund blickt Ergreif dn, reiß mich machtig fort, Du Ausspruch Gottes, Donnerwort: Der, den von neuem Gott gebahr, Der sündigt nicht! o heilge Schaar, Die, dis zum Sieg, im Streite stand, Getront ward, weil sie aberwand, Umringt von meiner Fehle Schmach, Und weinend, schau ich dir noch nach!

Schmal ist der Weg zu Gottes Sohn, Und wenige sind, die ihn gehn! Die Pfort' ist eing, und det nur dringt Durch sie zu Gott empor', der ringt! Ich lieg' auf meinem Angesicht, Und steh, und weine! Laß dein Licht Mir leuchten! Vater, laß mich dem Im Leben and im Tode senn!

Per mir, in Christo Alles gab, Mit Gnade blick auf mich herab! Auf mich, der Sunde schnellen Raub! Den Himmelkerben! und den Staub! Sink tief, o Seele, nieder, tief Bor dem, deß Stimme stets dir rief! Sink in den Staub vor dem hinab, Der dir in Christo Alles gab! Ja, du erbarmest über mich, Bersöhnter, und Versöhner, dich! Vom Leibe dieses Tods bestrent Schau ich einst deine Herrlichkeit! Ob Angst des Todes in mir bebt; Sterb' ich doch dem, der ewig lebt! Verdammt, verdammt mich auch mein Herz; Ist Gott doch grösser, als mein Herz!



. . . . . . .

M Tabenati .

# Die Auferstehung Jesu.

Mel. Sollt ich meinem Bott nicht ze.

Preis dem Todesüberwinder!
Sieh, er starb auf Golgathn!
Preis dem Heiliger der Sünder!
Preis ihm, und Hallelusa!
Sieh, er starb auf Golgatha!
Singt, des neuen Bundes Kinder,
Aus dem Grab eilt er empor!
Singet ihm im höhern Chor!

Last bes Bundes Sarfe klingen, Daß die Seele freudig bebt!
Last und, last und machtig singen Dem, der stard! und ewig lebt!
Daß das Seiz vor Wonne bebt!
Preis und Shre last und bringen,
Dem, der stard! und ewig lebt!
Dem, der starb! und ewig lebt!

Dů,

Sollt ich meinem Gott) Die britte und vierte Beile, Die wie die bepben erften gefungen werden, find weggelaffen worden, Du, der ins nim nicht verdammet, Wie exhebt deink Lob ven Geist! Onrch die Ewigkeit entstammet, Rühmt er! dankt er! jaucht! entreist Diefer Welt sich! Denn er preist Dich, der ihn nun nicht verdammet, Weil du starbst! und auferstandst!

Da, in Morgendammerungen Roch gehüllt, die Erde schwieg, Da, zu tiefen Andetüngen, Gottes Engel niederstlieg, Aber jezt nach bedend schwieg, Da erstandest du! Schnell sungen Aller himmel Chore dir, Todesüberwinder, dir!

Ben den Todien ihn zu finden,
Ging sie hin, wo Christus schlief.
Uch, was muste sie empfinden,
Uls er sanft: Maria! rief!
Und als sie: Rabbuni! rief!
OErr! einst werd auch ich dich sinden,
Wo dein Gott ist, und mein Gott:
Rust mich nun zu dir der Tod!

Wenn ich ans dem Grabe gehe; Wenn mein Staub Verkirtung ister Wenn ich, herr, dein Untlitz sehn, Dich, mein Mittler, Jesus Christ, Dich, Verklärter, wie du bist!

Jest da ich au dich nur glande,
Seh ich dunkel nur und fern,
Ich der Wanderer im Staube,
Dich, die herrlichkeit des herrn!
Dich, die herrlichkeit des herrn!
Dennoch, wenn ich innig glaube,
Wenn ich durfte; strömt mir Ruh
Deines Tods und Lebens zu!

Gerne will ich hier noch wallen, herr, so lange du est willst!
Anieen will ich, niederfallen, Flehn; daß du dich mir enthüllst!
Und mein herz mit Araft erfüllst, Dein hochheilig Lod zu lallen!
Seelig war stets, wen dein Lob, Ewiger! zu dir erhob! Da hinauf die Engel walken;
In den mächtigern Gesang
Lauter ihre Harsen schallten;
Da ihr Lob zum Throne draug,
Daß davon der Thron erklaug,
Daß die Himmel wiederhallten:
Da, da hattest du's volldracht!
Da warst du vom Tod erwacht!

Singt dem Herrn, singt ihm nun Pfalmen!

Tesus Christus hat gestegt!

Streut dem Ueberwinder Palmen,
Die ihr bang und weinend schwiegt,
Als er starb! Er hat gestegt!

Bu der Himmel hohern Pfalmen,
Bu der Ueberwinder Chor,

Steig, o Lied des Lamms, empor!,

Neberwunden, überwunden hat der Herr der Gerrlichkeit! Sieh, er schlummerte nur Stunden In des Grabes Dunkelheit, Und da überwand er weit! Und da glänzten seine Wunden! Bluteten, Halleluja! Nun nicht mehr auf Golgatha! Sügel um ben Tobten Gottes!
Barum zittert ihr, zu'fliehn?
Felsen um den Todten Gottes!
Warum bebet ihr um ihn?
Warum fturzt ihr donnernd hin?
Huter um den Todten Gottes!
Warum sankt ihr, als ihr floht,
Warum sankt ihr, dis ihr floht,

Dieken deinen ersten Zeugen Folgten andre Zeugen nach! Konnten deine Boten schweigen, Da der Feinde Fluch und Schmach, Da der Felsen Donner sprach? Richts vermochte sie zu beugen Richts der Boten heldenmut! Starben sie; sa sprach ihr Blut!



# Die Grösse der Shristen.

Mel. Bachet auf, ruft uns ec.

Derr! welch heil kann ich erringen!
In welche hohn darf ich mich swingen!
Mein Wandel soll im himmel seyn!
O du Wort, voll heiligen Bebens!
Boll Wonne! Wort des ewgen Lebens:
Im himmel soll mein Wandel seyn!
Ich sink erstaunend hin!
Empsinde, wer ich bin!
Wer ich seyn kann!
Ich trage noch
Des Todes Joch;
Im himmel soll mein Wandel seyn!

Schwing dich benn in diese hohen, Und sern im Lichte Gottes sehen: Wer du, versöhnte Seele, bist! Mit dem göttlichsten Entzücken Wirst du in diesem Licht erblicken: Wer, Seele, dein Versöhner ist! Du durch sein Opfer rein, Und stark, dich"ihm zu weihn; Er des Baters Gleichewger Sohn! Ruh, heil und Lohn Der Glaubenden! Ihr nah'rer Gott!

Wort vom Anfang! Wunderbarer! O du der Gottheit Offenbarer! Den Erdfreis deckte Dunkelheit; Du erschienst, Du Licht vom Lichte! Wir schaun in deinem Angesichte Run deines Vaters Herrlichkeit! Nicht Wahrheit nur; auch Ruh Strahlst du uns, Gottmensch, zu, Seelenfrieden! Du hasts vollbracht! Des Jrrthums Nacht, Der Sünde dimkl're Nacht ist hin!

Wenn die Seel in tiefe Stille Bersunken ist; menn ganz ihr Wille Der Wille dest ist, der ste liebt! Wenn ihr inniges Vertrauen, Ihr freudig hossen fast zum Schauen Empor steigt, wenn sie wieder liebt! Und nun wahrhaftig weiß, Dein Kampf und Todesschweiß, Gottversöhner! Dein Blut am Kreuß, Dein Tod am Kreutz, Berfohn', d Herry berfohnt 'auch fie. 373

D dann ist ihr schon gegeben ...
Ihr neuer Nam', und ewigs Leben!
Im himmel ist ihr Wandel dann!
Stark! den Streit des herrn zu streiten,
Sieht, sie die Krone schon vom weiten,
Die Kron' am Ziel, und betet an!
Preis, Ehr, und Stark, und Krast
Sen dem, der und erschaft,
Ihm zu leben!
Für uns verdürgt,
Bist du erwürgt!
Anbetung, Ruhm, und Dank sen dir!

Preis sen dem, der auf dem Throne Der Himmel sit! Preis sen dem Sohne! Gott, und tem Lamm Halleluja! Weisheit sind, und Gnad, und Starke, Herr, Herr! und Wünder deine Werke! Gott, und dem Lamm Halleluja! Weie strahlt dem Angesicht Von Huld! Doch im Gericht Bist du heilig! Preist, Cherubim, Und die ihr ihm Gestorden send, und sterden sollt!

# Der Sieg ber Glaubenben.

Mel. All Menfchen muffen fterben ge.

Nicht nur fireiten, überwinden Muß, wet nach der Arone ringt! Ernstdoll ist der Rampf der Günden! Und den Heilige nur singt Mn dem Ziele Siegeslieder! Er nur schaut mit Wonne nieder Auf des heissen Streits Gefahr, In der seine Seele war!

Jesus Christus, überwunden Saben deine Martyrer!
Banger waren jene Stunden
Ihres Kamps! Sie stritten mehr, Als ich jemals streiten werde!
Denn dein Heisigthum, die Erde, Deine Hutte, Gottmensch, ruht! Triest nicht mehr von Christenbtut!

Ueberwunden, überwunden Hast du, herr der herrlichkeit! Todesschweiß, und Blut, und Wunden, Ewger Tod! das war dein Streit! Sanz haft du den Reich gettunken Jenes Zorns: allein versunken Unterm ewigen Gericht Bift du, Gott, der Mensch war, nicht!

Wer kann sein Geheinnis steffen?
Wer? Wie hoch er sich auch schwung b.
Gott, sein Gott hatt' ihn verlassen,
Als er mit dem Tode rung !
Dennuch war Triumph sein Ende.
Eil, mein Geist, in Gottes Sande;
Rief er: rief schun in der Nacht
Seines Tods: Es ist vollbracht!

Was find meine kurzen Leiden Gegen die, die Christus litt! Und was gegen jene Freuden, Die mir Christi Tod exstritt! Und doch folg' ich dir mit Beben! Durchzudringen in dein Leben, Gieb mir, der du für mich stritts! Für mich unaussprechlich litts!

#### Das Gebet bes Herrn.

Mel. Dies find bie beilgen gebn Gebot 2c.

Du, des sich alle himmel freun, Nuch meine Setle freut sich bein; Daß du, du selbst, der ewig ist, herr, herr! daß du mein Bater bist! Mein Bater bist!

Weit über unser Stammeln weit Geht beines Namens Herrlichkeit! Ihn heilige, von Lieb' entbreint, Wer beinen groffen Namen nennt, Unendlicher!

Du herrscheft: Gott, wer herrscht dir gleich? Die Welten alle sind dein Reich. Am väterlichsten herrschest du Durch Christum! Gieb und Christi Ruh: Du bist versohnt!

Der du dich uns, durch ihn, enthullk, Das nur ift feelig, was du willft! Dein Will, o Liebender, gescheh Auf Erden; in der himmel hoh, Du Liebender! In unsers Leibes kleinern Noth Sen mit und! Gied und unser Brodt! Labst du den Leib; schickt du ihm Schmerz: Froh, still, voll Dank, sep unser Herz! Erhalt uns dir!

Bergieb und unfre Missethat, Die, Bater, dich erzürnet hat; Wie wir, vom Saß des Bruders rein, Beleidigungen ihm verzeihn! Erbarme dich!

Ju heiß sey die Versuchung nicht! Und leucht, Erbarmender, bein Licht, Wenn und der Fluch der Sunde schreckt, Und Nacht vor und bein Antlit deckt, Erbarmender!

Erlos, erlos uns, unser Gott, und dieser, und aus duet Noth! Lag sterbend uns dein Herz erstehn, und todt zu beiner Ruh eingehr, Gott, dem wir traun!

In deines himmels heiligthum, Auf deiner Erd' ersthallt dein Ruhm! Du bist der herr der herrlichkeit Bon Ewigkeit zu Ewigkeit! Halleluja!

# Die Machfolge

Mel. : Run bandet alle Gott. tc.

Des Gottpersöhners Schaar Die Zeugen seiner Lehre, Von Sundern einst verkannt, Und nun des Hintmels Ehre, Gegeisselt wurden sie! Zersteischt noch mehr von Spott, Von Schmach: und littens gern, Um Jesu, ihren Gott!

Wenn das Gefängniß sie Die Kette gnung gepeinigt; So wurden sie zerhackt, Zerstochen, und gesteinigt: So würgte sie das Schwerdt. Zum Tode gingen sie, Von jeder Plag umringt, Von jedes Elends Müs.

Berscheucht in Wüsteneuen, Muf Berg', in tiefe Rlufte, Sie, derer diese Welt Nicht wurdig war; in Grufte Voll Grauns verscheucht, entstohn Sie turze Zeit der But Der Peiniger! Denn bald Trank doch das Schwerdt ihr Blus.

Da so viel Marthrer Und rings umher umstrahlen; So werfen wir von und Der Sünde Last und Qualen, Der Sünde, die und gang, Den Geist, das Herz, umringt, Bis und, zur Aron' am Zief, Der grosse Lauf gelingt? Mel. Ein fefte Burg ift unfer Gott ic.

Wor allen laßt auf Jesum Christ, Auf ihn, der unsers Glaubens Anfänger und Bollender ist, Auf ihn laßt uns aussehem! Golgatha wählt' er, Für seinen Thron; Erduldete die Schmach, In der sein Herz ihm brach! Er sit zur Rechten Gottes.

# Die Hofnung der Auferstehung.

Mel. Ein Kindelein fo lobelich ic.

Einst reist die Saat: mein Staub ersteht Zu Jesu Christi Leben. O die ihr meinen Glauben schmäht, Wie werdet ihr dann beben! Im Wetter des Gerichts gesät Ward, wer alsdann zum Tod ersteht! Fallt über ihn, ihr Berge! Hosianna:, Jesus Sprift, Der für mich gestorben ist, Ist auch für mich erstanden!

Ich flute zu verwesen ein, Und werde wieder Erde; Doch werd ich nicht auf ewig styn Was ich im Grabe werde. Im Schoosse Gottes ruht mein Geist Von diesem Leben aus, und seust Von Wonn' subetend über. Ach, mein Auge sahe nie, . Mediem Ohr ertonte nie Solch heil in diesem Leben!

Das kam in keines Mensthen Herz, Was denen Gatt bereitet, Den Pilgern, die ost trüber Schmerz Zum ewgen Leben leitek. Wir schauen in das tiese Weer, Erforscheus nicht: Donn Gott ist der, Der unser sich erbarmet. Mehr, viel mehr, als wir verstehn, Wehr, als unste Thränen sehn, Giebt uns, der ewig liebte!

Sep, Seeke, flart, und fürchte nicht Durcht finftre Thal zu wallen. Nah an des Thales Nacht ift Licht. Der Engel Jubel schallen Ins letzte Seufzen der Natur! Der, ben sich selbst, dir Gnade schwurg. Sein haupt am Ruenhe neigte: Er erfüllt des Bundes Eid; Er ist ganz Barucherzigkeit; Dank sep ihm, Preis und Shre!

Unbetung ihm! Des Bundes Etd Erfüllt er, ber sein Leben Mit herzlicher Barmherzigkeit hin in den Tod gegebeit! In jenen Tod auf Golgatha! Dein Bater, der dich bluten sah, Ward da, ward mir verschinet!
Sohn! erwürgt bist du für mich,
Eh die Welt war. Dein bin ich "
Eh ward, was ist, und ewig!

#### Die Erneuerung.

Mel. Ach wir armen Gunber u.

Passet und beweinen Das, was wir gethan! Gott nahm stets die Seinen, Wenn sie kamen, an. Die nicht wieder kamen Ach diese tras sein Flüch! Gott tilgt' ihre Namen! Schöpfer! Richter! Bater! Mittler, Jesus Christ! Geist! erbarm dich unser!



Laft und innig trauren i Neber unfer Thun! Göttlich , göttlich trauren; Daß wir wieder ruhnel

Dest

herr, ich komm, und stiebe Dein Baterangesichts. Tilg aus beinem Buche Mich, Erbarmender, giecht! Gott, der mich erschaffen! Gott, der mich verschnt! Gott, der mich geheiligt!

Bon ber ersten Kiebe,
Dies, dieß ist mein Schmerz!
Von der ersten Liebe
Wich mein wantend Herz!
Herr, du bleibst Erbarmer,
Vollendest meinen Lauf!
Sieh, hier sieh ich Armer:
Vimm, nimm wieder mich auf!
Gott, der mich erschaffen!
Gott, der mich versähnt!
Gott, der mich geheiligt!

Christi Liebe bringe Mich, damit ich treu, Standhast bleibe, ringe, Ueberwinder sen! Laß zum heil michs schrecken, Daß ich, ach daß ich siel! Mich vom Schlummer wecken, Herr! das Kleinod am Ziel! Bater, und Bergelter! Sohn, der für mich starb! Geist des Sohns und Baters!

Die viel bangern Leiben Deiner Martyrer! Die namlosen Freuden Deiner Martyrer! Wie nun Gott sie loppe! Das starte mich im Lauf! Ihrer Ehren Krone Wede machtig mich auf! Vater und Vergelter! Sohn, der für mich starb! Beist des Sohns und Vaters!

# Die Erlösung.

Mel. Alle Denfchen muffen fterben te.

Freu dich, Seele, rühm, und preise! Christus sen dein Siecksgesang! Warlich, warlich, eine Speise Ist sein Fletsch; sein Blut ein Trank! Jener Leib, der für dein Leben Ward zum Opfer hingegeben! Ienes Blut, halleluja!

Allerheiligstes des Sohnes,
In dein Licht hin mil ich gehn!
Dicht am Glanz des Gnadenthrones
Will ich ewigs Leben siehn!
Ich will essen, ich will trinken,
Ganz in jener Ruh versinken,
Die des himmels Erbe ruht,
Giebst du ihm dein Fleisch und Slut.

Das vor uns kein Borhang decket, Allerheiligstes des Sohns! Rarheit Christi, die nicht schrecket, Sanster Glanz des Gnadenthrons, Ja, dir nah ich, dank und preise! Barlich, meiner Seele Speise If fein Fleisch! sein Blut, ihr Frank! Il sein Fleisch! sein Blut, ihr Thank!

Ich will euch in Felsen graben, Worte meiner Awersicht! Meine Seele sollt ihr laben, Wenn mein Derz im Tode bricht! Knien will ich, und niederfallen, Euch mit froher Demuth lallen: Aber, in der Sieger Chor, Jauch's ich euch in Gost empor!

Hott, Jehovath, er, ber lebet, Der von Ewigkeiten war, Ist, burch den der Mittler lebet, Der von Ewigkeiten war! Gott sehn wir in ihm ohn' hulle? Denn es wohnt des Vaters Kulle In dem, der gebohren ist, In dem Menschen Jesus Christ!

Immer wunderbar im Geden, Giebst, du Herr der Herrlichkeit; Mir, dem Todeserben, Leben Leben deiner Ewigkeit! Mich, der ich verwesen werde, Mich erweckst du aus der Erde, Daß ich ewig leb', und fren Von dem andern Tode sep! Richt nut die ich einig lebe; Sondern auch, imit die vereint, Derr, zu dir mich ganz erhebe, Ganz mit dir, der lebt, vereint. Dank, erlöste Seel, und preist; Warlich, Christus ist dir Speist. Sein genieß ich, idell Rectraun, Daß ich ihn werd ewig schaun !

O Vereinung mit dem Sohne, Theil mit ihm am Erb' im Licht! Dann sit ich auf Christi Throne: Aber Christus halt Gericht! Hooch in Wolken wird er kommen; Und dann richten seine Frommen Mit ihm, wer durch Missethat Sich zuerst gerichtet hat.

Preis dem Heiliger der Sunder!
Sing dem Herrn, erlößte Schaar!
Macht ist er, und Neberwinder:
Nath ist er, und ppuderbar!
Hossanna! er ist Leben:
Das will er mir ewig geben.
Preis ihm! Er wird sepn, und war,
Nath ist er, und winderbar!

# Dem Bater und dem Gohne.

Mel. Lobet ben hetten ic.

Preis sen dem Bater! Preis sen dem Sohne! Und bender Geiste! Auf, last vor ihm uns knien, und tilederfallen; Anien, und diederfallen! Last freudiger die höhern Lieder schallen; Ehre dir, Pecist dir, Wesen der Wesen!

Wunderbar bist du! Seeligkeit bist du! Herr heist dein Name! Groß, theuer, schrecklich, herrlich, unvergänglich, Herrlich, unvergänglich Ist all dein Thun, Herr, Herr! und überschwenglich

Neber das alles, Was wir begreifen!

Denkt bich , o Erster , Wesen der Wesen , . Dich meine Seele: Dann wunsch ich , in dem freudigen Erschrecken , Klügk, Flügel, mich zu beden; Die Engel thunk ich freudigen Erscherden. heilig, ach heilig, Denn du bist heilig!

Die schon den herrn schn,
Ihn, der erwürgt ward
Bom Andeginne,
Sie werfen, vor dem wundenspllen Sohne,
Ihrer Shren Arvue
Undetend nieder vor des Menschen Sohne.
Heilig, ach heilig,
Denn er ist heilig!

Wöchte mein Leben Inbel und Dank seyn! Ein Preis, ein Dank seyn! O mocht' ich, wie ich dürst', ihn preisen können; Ganz von Liebe brennen! So meinen Herrn, und meinen Gott ihn neunen, So wie sein Zeuge, Der ihn für todt hielt!

Seelig find iene, Welche nicht schauen, Ullein doch glauben. Der Zeuge sabe seiner Wunden Musik. Ach wie bein Entzücken, Der du fie fahst, so stark sen das Entzücken Meines Vertrauens Auf den Erstandnen!

Welches Erstaunen Wird mich ergreifen, Wenn meine Blicke Nun nach dem Tode seine Wunden schauen! Dann wird mein Vertrauen Ganz Wonne! Was bist du des Todes Granen Wenn ich auf einmal, Fren von dir, Gott seh!

Nur ein verstogner Rächtlicher Traum war Des Todes Schrecken. Der setzte Schweiß des Streiters, den nicht Leiden, Selbst des Todes Leiden, Bon dir, Rollender Kines Slaubens scheiden. Mittler! dir sed' ich!

Darum ich lebe; Ober ich sterbe: So bin ich Christi. Blopft oks Lieber. Unbetend last uns knien, und niederfallen, Knien, und niederfallen, Last freudiger die Hallelusa schallen! Ehre dir, Dank dir, Preis dir, Erbarmer!

#### Der Kampf der Glaubenden.

Mel. Es woll uns Gott genabig fepn ic.

The Mitgenossen, auf zum Streit, Damit und Gott belohne! Es gilt das Neich der herrlichkeit, Der Ueberwinder Krone! Der Weichende wird nicht gekrönt. Wie hat der herr gestritten! Die Sieger nur hat er versöhnt, Als er den Tod gelitten, Am Delberg, und am Kreuse.

Miterben, haltet an, und seht Empor zum groffen Lohne; Denn nur durch unfre Feinde geht Der Weg zu jener Krone. Ob tausend auch zur Rechten euch, Zur Linken tausend sänken; So sinkt doch nicht! Wird und sein Reich, Der Krast zum Streit gab, schenken, Wenn wir darinn erliegen?

Iwar groß ist unsers Ramps Gefahr, Doch last und ihre Schrecken Nicht grösser machen! Wunderbar Wird Gottes Schutz und decken! Er stärkt, der mächtig stärken kann, Wenn wir um husse stehen. Er reicht den harnisch: zieht ihn an; So könnt ihr mathig stehen, Und freudig überwinden!

Mit seiner Solle Graum umhüllt Schiest Satan Flammenpfeile! Dann, dann ergreift des Glaubens Schild, Schützt euch mit Christi Heile! Mit diesem Helm auf eurem Haupt Und mit des Geistes Schwerdte: Das ists, das selbst der Tod nicht raubt, Das mächtige, bewährte, Das feste Wort des Lebens!

Wer überwindet, soll den Tod, Den ewigen, nicht sehen. Berging er auch in seiner Noth; Dort wird er nicht vergehen! Nach dieses Lebens kurzem Sweit, Nach seinen kurzen Leiden, Wird ihn, der Unschuld weisses Kleid, Gerechtigkeit, bekleiden, Hell durch das Blut des Lammes !

Ach, Hüter, ist die Racht schier hin, Die dunkle Nacht der Erden? Wenn ich einst Ueberwinder din; Laß michs, mein Hüter, werden! Wenn ich einst Ueberwinder din; So seh ich meinen Namen Im Lebensbuch! Du führst mich hin Bollender, Gott! Gott Amen! Bu deines Naters Throne!

Wie saumts, wie saumts! D lange Nacht! Bis Berg' und Hügel fallen! O Hüter, bis dein Tag erwacht, Und uns Posaumen schallen! Wer überwindet, der wird senn, Mit Gottes Sohn, ein Erbe! O Gottes Sohn, laß du mich senn Der Hosnung, wenn ich sterbe,

#### Einsegnung eines Sterbenden.

Mel. Bachet auf ruft uns bie st.

Dalleluja! Annen! Amen!
Entschlaf in jenem grossen Namen,
Wor dem sich Erd' und Himmel beugt!
Sieh, an beiner Laufdahn Ende Bist du! er nimmt in seine Hande Die Seel' auf, die der Erd entsteugt. Hör, o erlöster Geist,
Der bald am Thron ihn preist:
Jesus Christus
Hat dich versöhnt
Von ihm gekrönt,
Empfähst du nun der Erben Lohn!

Ob dich dein Sund auch schreckte, Vor dir des Sohnes Wunden deckte; Was dich verdammt, ist nur dein Herzt Bald wird sie nicht mehr dich schrecken, Nicht mehr des Sohnes Wunden decken; Er ist viel grösser, als dein Herzt. Uch mehr, als du verstehst, Und weinend von ihm slehst, Wird er geden! Er hats vollbracht? Die dunkle Nacht

Welche

Welcher Glanz wird dich umfangen,
Ist dir der Tag nun aufgegangen
Des Lebens, nach des Todes Nacht!
Sen gesegnet! Amen! Amen!
Entschlaf in Issu Christi Namen!
Alls er auch stard, hat ers vollbracht!
Nicht du; der herr allein
Macht dich von Sünden rein!
Und du sündigst
Nun bald nicht mehr!
Der Brüder heer
Der himmlischen nimmt nun dich auf!

Noch ein Seegen soll dich letzen: Daß du verwesest dieß Entsetzen Bersinstre deine Seele nicht! Zwar wir wandeln hin, und sien Dich irrdisch aus; doch auserstehen Sollst du mit jenes Tages Licht! Geh ein zu deiner Ruh; Der Herr schleußt nach dir zu. Auserstehen! Nach kurzer Ruh, Du Todter du, Schaue: Wer aus Judas Lande, Wer ist es, der im Blutgewande Von Salems Hugel niedersteigt? Ich, ich bins, der Gottheit Lehrer, Der Sünder Helfer, und Bekehrer, Vor dessen Macht der Tod entweicht! Herr der Gerechtigkeit, Warum ist denn dein Kleid So besprenget? Bedeckt mit Schweiß Vist du, und heiß Von Müh, wie Keltertreter sind!

Soll sich mein Gewand nicht röthen? Hab ich ihn nicht allein getreten Den Kelter? Keiner war mit mir! Siehe, der von Blute rothe, Der heilige, der grosse Todte! Kein Mensch, kein Engel war mit dir! Sie tragen ihn ins Grab, Von Golgatha herab, Gottes Opfer!
Vom Tode bleich Geht er ins Reich Der Herrlichkeit und fährt hinauf.

Er, er ists für dich verdürget Vom Anbeginn der Welt erwürget, Ein helfer durch Gerechtigkeit! Sollten ihn nicht Wunden röthen? Den Kämpfenden der Tod nicht tödten? Denn er, er war allein im Streit! Dich scheidet nichts von Gott, Richt Leben, und nicht Tod! Richts, was jeho Und künstig ist; Da Jesus Christ Dich auch, dich auch ersöset hat!

#### Morgenlied.

Mel. Det am Kreuz ift meine Liebe 14.

Wenn ich einst von jenen Schlummer, Welcher Tod heißt, aufersteh; Und von dieses Lebens Kummer Fren, den sthönern Morgen seh: O dann wach' ich anders auf, Schon am Ziel ist dann mein Lauf! Träume sind des Pilgers Sorgen, Grosser Tag! an deinen Morgen.

Hilf, daß keiner meiner Tage, Geber der Unsterblichkeit, Jenem Richtenden einst sage, Er sey ganz von mir entweiht! Auch noch heute wacht ich auf! Dank dir, Herr, zu dir hinauf Führ mich jeder meiner Tage, Jede Freude, jede Plage.

Daß ich gern sie vor mir sehe, Wenn ihr letzter nun erscheint. Wenn zum dunkeln Thal' ich gehe, Und mein Freund nun um mich weint: Lindre dann des Todes Pein, Und laß mich den Starksten seyn, Mich, der ihn gen himmel weise, Und dich, herr des Todes, preise!

#### Die groffe Verheisfung.

Mel. Jefaia bem Propheten 1c.

Mer überwindet, der empfaht vom Baum Des Lebens Speise der Unsterblichkeit! Bom andern Tode rührt kein Leid ihn an: Berborgnes Manna nahrt den Seeligen! Ein neuer Ram ift fein, ben er nur tennt. Der Sieger hat der Morgensterne Glanz. Mit Jesu richtet er im Weltgericht! Er wird mit weissen Rleidern angethan! Sein Rame steht im Lebensbuch; genannt Wird er vom herrn, vor Engel, und vor Gott! Betodteter, gieb uns jum Streite Rraft, Rum Streite Rraft, o du Getodteter! Bum Meberwinden , Anferstandner , Rraft! Ein Pfeiler foll ber Sieger ewig stehn In Gottes Tempel! Auf dem Throne rubn, Bon dem der Ueberwinder Erkling herrscht.

## Das Befenntnig.

Mel. Romm beiliger Geift ic.

Ein Zeuge des herrn war sonst der, Der dieß sein kurzes Leben hier Bis an den Tod nicht liebt', und Jesum Mit seinem Blute bekannte! Jest tödten sie die Christen nicht: Allein sie reichen bittern Spott In vollem Kelch uns zu, und lassen Bis auf die hefen ihn aus trinken, herr, der für uns am Kreuze starb!

Dein blutiges Kreut, welches einst Tod ihnen und Gericht wird seyn, Ist ihnen Thorheit, und sie wagens Selbst dein, Berschner, zu spotten! Des Opfers, das vom Anbeginn Der Welt für uns geopfert ward, Des Bluts, das besser redt, als Abels, Um Rache nicht, um Gnade siehet; Deß spotten sie, deß spotten sie!

Erhebt euch, ihr Hohn, wider ihn! Der letten Tage stürzet ihr! Wie werdet ihr, in eurem Falle, Euch vor euch selber entsetzen! Wie sehr ein andrer wird er senn, Wenn euer lautes Weh nun schallt! Wie woedet ihr ben Bergen rufen : Fallt über uns! ben hügeln rufen : Bedecket uns! bedecket uns!

Dein mächtiges Wort ist und Feist
Ist Sieg uns über ihren Stolz!
Wir kennen unste Kron' am Ziele,
Der Ueberwinder Belohnung:
Wer vor den Menschen mich bekennt,
Den will vor meinem Vater ich.
Und aller seiner Engel Schaaren,
Im Weltgericht einst auch bekennen
Bekennen ihn, der mich bekennt!

D Harfengesang! neues Lieb Jerusalems, die droben ist!
Erschollst du je von einem Heile, Als er verhieß der Vergelter?
Wer vor den Menschen ihn bekennt, Den will vor seinem Vater er, Und allen seinen grossen Schaaren, Im Weltgericht einst anch bekennen! Bekennen den, der ihn bekennt! Mit freudigen Muth, Wonn' und Dank, Laut, daß es Erd' und himmel hort, Bekennen wir dich, Gottversöhner! Dich, der zuerst uns geliebt hat! Bernehmts ihr, die im himmel schon Der Zeugen groffen Lohn empfahn! Horts auch, die ihr ihn hier verleugnet, Und die einst er vor seinem Nater, Und seiner Schaar, verleugnen wird!

Des ewigen Bild ist der Sohn, \
Des unsichtbaren Vaters Bild!
Der Erstgebohrne vor der Schöpfung!
Ourch ihn ist Alles geschaffen,
Das alles, was im himmel ist,
Und das, was auf der Erden ist,
Das, was wir sehn, und noch nicht sehen!
Die Thronen, herrscher, und die Machte,
Die, so wir sehn, und noch nicht sehn!

Durch dich, und für dich, Gott von Gott, Bard alles Endliche gemacht!
Bor Allen warst du! Erd' und himmel Bestehn durch dich, du Erhalter!
Auch bist du der Gemeine haupt!
Tür sie verliessest du das Grab!
Der Erstling berer, die erwachen!

Der Größte folltest bu, in Allem Der Größte fenn, ber Größte fenn !

Es wohnet, so wills Gott bein Gott, In dir der Gnade Fulle gang!
Durch dich und dir, so wills der Richter, Wird Alles, Alles verschnet!
Durch dich, den Frieden machtest du Durch deines Opfers Blut am Kreuz!
Durch dich wird alles das verschnet,
Was auf der Erd' ist, und im himmel,
Das alles wird durch dich verschnt!

#### Der alte und der neue Bund.

Mel. D Ewigfeit du Donnerwort 16.

Jum Berge voller Flammen nitht, Wir kamen nicht jur Finstersiss, Jum Dunkel nicht und Wetter: Jum Halle der Posaune nicht! Ju jener Worte Stimme nicht, Vor der die Hörer sohen! Jum Anschaun jener Schrecken nicht, Vor denen Woses selbst erschrack.

Mel. Bachet auf ruft uns bie Stimme x.

Ach, wir find zum Berge Sion Und unsers Gottes Stadt gekommen, Dem himmlischen Jerusalem.! Bu der Engel Heer: zu Schnaven Der Erstgebohrnen, und Bollkommnen! Bu Gott, zu Gott, der Richter ist! Bu ihm, der mit dem Herrn Den neuen Bund gestiacht, Jesu Christo! Bu seinem Blut, Das Gnade sieht, Und Rache nicht, wie Abels, rust!

#### Abendlied.

Mel. Der am Kreus ift meine Liebe ic.

Sint' ich einst in jenen Schummer, Aus dem keiner nicht erwacht; Geh ich aus der Melt voll Kummer, Todesruh, in deine Racht: O dann schlaf' ich anders ein. Meg aus' dieses Lebens Pein Wall ich hin zu deren hütten, Die, nun gluckke, hier auch kitten!

Jeto schlap ich, ausmwachen
Roch für Tage dieser Zeit!
Laf mich fertig stets mich machen,
Bater, zu der Ewigkeit.
Daß ich Wanderer dann sen
Leicht, bereit, von Bürden fren, warn wissen
Von den Lasten dieser Exde,
Wenn ich nun unsterdlich werde!

Gerne laß den Agg mich sehen, Der als Retter mir erscheint: Wenn mit unerhöutem Flehen, Wer mich liebet, um mich weint! Blogstocks Lieder. Starker, als mein Freund in Schmerz, Sen mein gottverlangend Herz! Voll von deines Namens Preisen Laß mich ihn gen himmel weisen!

#### Dem Erlofer.

Mel. Gelobet sepst bu Jefys Christ 20.

Mein Fels und meine Zwersichk Bist du, bist mir gottlichs Licht, Geheimnis meiner Seeligkeit, Deß sich mein gunzes herze freut! Halleluja!

Geheimnis meiner Seeligkeit, Groß schon in der Pilgerzeit! Viel gröffer nach volldrachken Läuf! Dann deckt du ganz die Tiefen auf Des, der mich lieb!

Halleluja! Halleluja! Gott mein Gott auf Golgathal! Ach in des Todes Leibe watd Gott mein Bersohnet offenbahist Halleluja! Durch Wunder kräftigets der Geift, Gründets, haß du Gerifins senft 3. Durch ihn erscholl der Zeugen haus, Da goß er meur Munden mußt aus marrott ine Halleluja!

Verschner, beine Zeugen sahn die gener Dich mit Klarbeit angethan!
Segwungen hattest du den Tad I in Soft In S

Die Zeugen lehrten ihn mie Wuthgle 312 in ? Sieger durch ihr Wort und Blut; Ob gleich, der und der Sund entriff, Den todten Auchdenn Arusensk vom (han ich in Und Thorheit war!

Selbst diese todte Sünder sehn mandig to medicht vom himmel, und erstehn! dring from Dumächtig ist, der ihnen ruft, Drum gehn sie aus der finstern Grust!

Erhöht, nach Schweiß, und Blut, und Streit, Bist du zu der Herrscheit! Du herrschest beinem Bater gleich!

•

442

# Die Wege Zuite Heile.

Mel Warmin follt ich mid banitigeftanen to E ...

Warum sollt' auch ich nicht erben?
Floß nur dir, Rag nanus, amed and and hall bei Rettung vom BerderBeil? auf na fie all and hall bei Rimmt sein Theil
Von dem Heil,
Von des Bundes Vinke Mil aufelle auf auf an aufen den den beil,

Micht auch mir Deresse mit Beben Klomm hinan Auf der Bahn Zu dem höhern Leben? Den ost dunkle Nächte deckten, ismane mes Wenns ihm schien,

Mag mein Derz doch zitternd wauten! Jesus hat Andern Rath, Andere Gedanken! In des Gnädigen Gerichte Hab ich Theil An dem Heil; An dem Erd' im Lichte!

Mannigfalt find seine Pfade!
Grosser Zahl
Für die Wahl,
Wenn er führt zur Gnade!
Alle Stussen aller Freuden
Sind seine Ziel!
Und wie viel
Fehlten ohne Leiden!

(a) Compare the Compare of the Co

## Die Wenigen,

Mel. Jefus meine Zuversicht ic.

Viele find zu Göttes Helt in nammen: In der bessern Welt berufen: Wiele können einst im Licht Erben mit dem Mittler werden. Aber ach! nur wenige,

Frage, die mir Mark und Bein Mit geheimer Angst erschüttert; Aller Fragen gröste, du, Die von Tod', und Leben fraget! Meiner Stunden lette rust Mir auf dich die Antwort zu!

Laß die Antwort Wonne seyn, herr des Todes und des Lebens! Mittler, in mein Zittern mischt Oft sich sanster Ahndung Schauer; Meiner Stunden lette sey Wonn', und mehr als Ahndung mir. Viele laufen nach dem Ziel; Einer nur erlangt das Kleinod!
Um des Ueberwinders Haupt
Strahlet nur des Himmels Krone!
Er nur legt das Feverkleid
Deiner Unichuld, Christus, an!

Muß nicht, dent' ich das, mein herz Zittern? Ist nicht dies das Zittern, Dies die Furcht, womit ich soll Schaffen, daß ich seelig werde? Wer ist kuhn und fromm genung, Furchtlos da hinauf zu schaun,

Wo die Laufdahn endet: wo An dem Ziel das Kleinod strahlet? Ach! ein Kleinod, das so leicht Er auch nicht erlangen könnte: Mit heilvollem Zittern laß, Mittler! stets dahin mich schaun.

Wo der Saum des Lebens blubt In dem Paradiese Gottes: Wo des andern Todes Leid Nicht erreichet den, der siegte! Der, dis in den Tod getreu, Jenes Lebens Kron' empfing. Wo geheimes Manna labt: Wo ein gnadenvolles Zeugniß Jesus Christ dem Sieger giebt, Und mit ihm den neuen Ramen, Welchen keiner kennt, als der Von dem Geber ihn empfaht!

Wo die Ueberwinder Macht, Wie von seinem Vater Jesus Selbst empfangen hat, empfahn, Und wie Morgensterne glanzen! Wo in weissen Kleidern sie Leuchten, und es wurdig sind!

Aus des Lebens Buche wird Ausgetilget nie ihr Mame! Jesus nennet sie, vor Gott, Und vor seiner Engel heeren! Pfeiler werden ewig sie In dem Tempel Gottes sind!

Auf des Tempels Pfeiler schreibt Jesus seines Baters Namen! Und Jerusalems, die Gott Neu vom himmel niedersendet; Und den neuen Namen selbst, Der vor allen ihn erhöht! Ach, wer überwindet, soll Auf des Mittlets Throne sigen! Uebermunden hat er selbst, Und sigt auf des Baters Throne! Las mit Furcht und Zittern stets, Herr! nach dir einpor mich schaun!

to Bearing words

Viele find zu Gottes Heil, In der bessern Welt, berufen: Viele können einst im Licht, Erben mit dem Mittler werden! Aber ach! nur wenige,

Server to the state of the control to the

Assessment of the

# Die hofnung der Seeligfeit.

Mel. Der junge Cag gurud gefommen ic. (\*)

Ich bins voll Zuversicht: am Ende.
Der Laufbahn wird das Kleinod mir!
Mit Wonn' erfullt die Hofnung meine ganze Seele: Ruft Frieden Gottes mir zu!

Mie wird mir fenn, wenn ich nin Erbe Mit Christus bin, wenn, Stand di Staub, Mein Leib gefunken ift, und beiliblif indine Seele Weit über Sterne sich hebi

Wenn ich, aus diesen Einsamkeiten, Zu Gottes Schaar hinübergeh, Zur Schaar, die Tag und Nacht vom hohen Lobgesange, Vom Psalm der Wonne nicht ruht!

Wenn ich mich, in die Jubelchore, Wo Sions harf am Strome rauscht, Mich, in den Ruf der frohen Hallelusa dränge, Der laut Entzückungen ruft!

(\*) Bachs Anhang ju Gellerts Liebern.

A 3

Wie Stimmen gebsser Basser tonet Das neue Lied des Lamms! Ein Heer Der Harfenspieler sinkt! Wie hohe Meere tonet Des Lammes Lied um den Thron!

O Vorempfindung jener Wonne! Allein ich faß, ich faß es nicht, Wie mir es dann wird senn, wenn ich hinüber komme Ich Staud zum Erbt des herrn!

#### Nach dem Abendmale.

Mel. Somute did, a liebe Seele 14.

Frohe, sansterquickte Seele, Ach, du kamst, erlöste Seele, Ramst, Vergebung zu empfangen: Denn der Herr voll Holl und Gnaden Hatte, Seele, vich geladen, Daß du deinen Gund erneutest, Und dich seines Todes freutest!

Wie die Gottverlobten pflegen, Eiltest du dem Herrn entgegen! Denn, der Schuld dich zu entladen, Gab er seines Mahles Gnaden! Uch es war des Mittlers Wille, Daß du nähmst aus seiner Fülle! Dich der Sunde zu entladen Gab er seines Mahles Gnaden!

Gottmensch! und ich durste nahen Leben, Leben zu empfahen! Ach wie pflegt' ich oft mit Thränen Mich nach beinem Mahl zu sehnen! Ach, wie hat mich oft gedürstet, Gott, nach dir, mein Gott gedürstet! Du dem unffer Todten Schagren, Die, wie wir, auch Sunder maren, Dank, und Breis, und Jubel singen, Daß sie hier dein Mahl empfingen! Sohn des Vaters, Licht pom Lichte, Lamm dem tödtenden Gerichte Hingegeben! heil der Sunder,

König! Koherpriester! Lehrer! Du mein göttlicher Bekehrer! Du für meine Schuld Berbürgter! Gottgeopferter, Erwüngter! Ach! ich siel zu deinen Füssen, Und du liessest wich geniessen, Mittler! deiner himmelsspeise, Mir zum Deil, dir zum Preise,

Zum Gedächtnis deiner Leiden, Und zum Borschmad jener Freuden, Die du, Gottmensch, mir erstrittest, Als du unaussprechtich littest! Als dich Lodesschweisse deckten, Dich die Schrecken Gottes schreckten! Als du blutetest, verlassen, Ach, von Gott, von Gott verlassen !

Deines Seils will ich mich freuen !
Dir will ich mich ewig weißen!
Eng ist deines Lebens Pforte!
Noch schau ich im dunkeln Worte!
Einst werd ich dich ganz erkennen,
Ganz in deiner Liebe brennen!
Laß sie mich auch bier empfinden!

The state of the s

(197) I milital him of the control of the contro

# Vorbereitüngs zum Gottesdienffe.

Thel. Komm?, pettiger Gelft, Herre ic.

Erheb uns zu dir, du der ist,
Und war, und senn wird, Ewiger!

Du Unerforschter! und Bekandter!

Du aller himmel Erstaunen!

Bor dem sein Knie der Cherub beugt.

Und nieder seine Krone wirst!

O du, vor dem bald Sünder weinen;

Entreiß und der Welt 1 wed und auf Bon unfrer Euelkeiten Traum! Es ruh' auf und des Sabbaths Stille, Damit im himmel wir wandeln! O sep, wie du verheissen hast, Bersohner, mitten unter und! Denn, sieh, in beinem groffen Namen, Sind wir versammelt anzubeten, O du, der und ben Gott vertritt!

Bald Lobgesang zu fammeln magen ?

Unendlicher ! Unendlicher !

Ru fliche von und , tras die Welt.

Nu clein sey hier im heiligthumenman 1974.

Lind jeder Erdegedanke!
Hind jeder Erdegedanke!
Hind jeder Grüge dans,
Dast es im Staub ein Frendling ist !!

Last Derr, zu unterin Vaterlande

hinauf die hohe Seele steigen,
hinauf zu Gott! hinauf zu Gott nach eine

and est den Folk Ciki de de les estados. A cooperant qui Munantin volgen e A care care care Cibil

am & a Bear I ileste ma din illigio 2

tunio I communicare del com o o o

incomentatione del conservamento e o

incomentatione del conservamento e o

incomentatione del communicatione

incomentatione del communicatione del communicatione

incomentatione del communicatione del c

## Die zukunftige Welt.

Mel. Jesus meine Zuversicht ze

Last uns unsers Naterlands Unsers grossen Erbes freuen! Ach der Wehmuth Thräne rann Oft der Pilger Wange nieder! Auch der Freude Thräne sen In dem Blick, der auswärts schaut!

Sind wir etwa Sunder nur? Und nicht auch Berschnte Gottes? Durfen wirs nicht wissen Gott, Geb uns einst des Mittlers Erbe? Soll die Kleinmuth die entweihn, Deren hand einst Palmen trägt?

Deren Hand die Kron umstrahlt, Welche nie herunter sinkt? Wissen, wissen dürsen wirs, Gott geb uns des Mittlers Erbe! Dürsen wonnevoll hinauf, Wo sein Licht uns leuchtet, schaun! Klopstoks Lieder. Dort hinauf, wo und ein heif, Das kein Auge sah, erwartet! Das kein Ohr vernahm, und das Selber nicht das herz erreichte !; Ja, wir durfen dieses heils Uns mit Wonn und Jubel freun!

Freun mit lautem Lobgesang, Daß es Erd und himmel horen! Freun so voll Verwunderung, Daß der heisse Dank verstummet! Denn tein Auge sahs! tein Ohr hort es! und tein herz empfands!

## Vorbereitung zum Gottesdienste.

Mel. Schmude bich, o liebe Seelen.

Reige dich uns ohne Bulle! Strom auf und ber Bnabe Rulle Dag an Diesem Gottestage Unfer Berg ber Welt entsage! Daff, v du, ber farb, vom Bofen Und Gefallne zu erlofen, Dag bie glaubende Gemeine Mit bem Bater fich vereine!

D daß fren von Erdeburden, und ber Sunde Laften murben Unfre Seelen! unfer Bille Sanft wie diese Sabbatstille! Daff in beines himmels Sohen Wir von fern den Aufgang faben Renes Lichts, bas bann verklaret, Wenn ber Sabbat ewig mahret!

Mas ich Strahlen seh am Throne, Aft es nicht ber Sieger Krone? Bas ich überm Grab einst hore Sinds nicht Ueberwinderchore? Fenrend tragen sie die Valmen! Ihr Triumph erschallt mit Psalmen !

-Riopstoks Lieber.

260

herr! du selber wollst mich weihen Diesem Sabbat beiner Treuen !

Decke meiner Blosse Schande Mit dem festlichen Gewande Deiner Unschuld, daß am Tage Deines Mahls ich froh es wage, Dort zu wandeln, wo voll Gnaden Deine Schaar du eingeladen! Wo nicht mehr die Streiter ringen, Wo sie Siegeslieder singen;

### Das Benspiel.

Mel. Jefus meine Buverfict te.

Pilger sind wir, wallen hier, Gottes Stadt, nach dir gen Himmel. Schmal, und rauh ist unser Weg Dort hinauf, und eng die Pforte. Fern ist unser Lohn! und ach! Der, der weicht, empfäht ihn nicht.

Viele seh ich vor mir her Nach des Zieles Kronen eilen. Warum säum ich? War mir denn Ernster semals ein Gedanke Als der Lohn am Ziel, und ach! Daß, wer weicht, ihn nicht empfäht?

Warum saum' ich? leitet mich, Pilger, Mitgenossen, Brüder! Giebt ein Wort des Mittlers euch Stärkung auf dem schmalen Wege; O so rust von eurer Höh Mir dies Wort des Herrn herab! Daß auch ich mich stärk', und froh Nach des Himmels Kleinod eise! Daß mein Herz auch standhaft sen, Und zur That der Vorsatz werde! Daß mir sanst des Mittlers Joch, Leicht mir seine Lassen seyn!

Wenn an einem Tage mich Sieben und siebzig mal mein Bruder Auch beleidigt, will ich both Sieben und siebzig mal vergeben. Mein Vorgänger, der viel mehr Duldete, gebeut es wie!

Und ber mich beleidigte, Ift er nicht ein Erbe Gottes? Trägt er nicht dereinst am Thron Palmen, straff im Siegsgewande? Welche Wonn' alsbann, daß ich Dem, den Gott belohnt, vergab!

Wenn der Borsicht Weg mit mir Sich auch ganz in Nacht verlieret; Will ich boch, ohn' einen Laut Rlage, ganz mich unterwerfen! Mein Vorgänger, den vielmehr Nacht umgab, gebeut es mir!

Und welch himmlisch Labsal wird Nach bem Todesstehlaf mich letzen? Wenn aus so viel Nacht herauf Ich zum Erb' im Lichte komme! Ach wie Träumenden wird mirs. Wenn diest Licht mir leuchtet, seyn! Klopstoks Lieder.

#### Wenhnachtslied.

Des ewigen und der sterblichen Sohn Er thut den ersten Schritt ins heiligthum, Er wird gebohren!

Bald wird er ins Allerheiligste gehn Zum hohen Kreut, jur Nacht, jum Blutakar, Zum Todeshügel!

Im Weltgericht geht er wieder heraus. Dann finkt vor ihm der Vorhang, und enthüllt Was war, und seyn wird!

Du Furchtbarer! und du weinendes Kind! Was foll ich thun, in dem Gericht zu stehn, Das du dann richtest?

Der Ringende nur erkampfet den Lohn! Eng ist die Pforte! Schmal der hohe Weg Zu deinem Heile!

O ber in das Allerhelligste ging Bollender! Gottverschner! Führe du Den schmalen Weg mich!

### Das Abendmahl.

Das ist mein Leib, so sagtest du, Der für die Sünder starb! Deine Bekenner nahmen das Brodt, Und standen betend.

Das ist mein Blut, so sagtest du, Der für die Sünder start! Deine Bekinner tranken den Kelch. Du gingst zum Tode!

Mit Freud und Zittern nah ich mich Des neuen Bundes Mahl Ruft, o Allgegenwärtiger, mich, Dich zu bekennen!

War noch der Christen erste Zeit; So must' ich heut vielleicht Bon dem Altar ins Blutgericht gehn Dich zu bekennen!

Und ach wohin, wohin kehr ich Bielleicht von dir zurück? Rimm es, o Mittler, ewig von mir, Was dich entheiligt!

## Sinai und Golgatha.

Tehova stand auf Sinai, Und die Posaune schwieg. Die Nacht ward stets mehr Nacht um ihn; So sprach der Ewige:

Ich bin Jehova, der dich, Volk, Aus deinem Elend rief! Nimm neben ihm, der ewig ist, Nicht andre Götter an!

Mach dir von dem, der dich erschuf, Von ihm kein sinnlich Bild. Rein Bild, nicht eines aus dem Meer, Der auf der Woge schwimmt.

Nicht eines, der auf Staube geht, Bald felbst zu Staube wird. Nicht Gatt dem Worgensterne gleich, Der nur geschaffen ist!

Wenn du vom Unerschaffnen weichst, So werd ich Rächer senn! Der Uebertreter soll es noch. Um späten Enkel sehn! ì

Dem Guten aber, der mich liebt, Und mein Gesetz bewahrt, Ihm, und wohl tausenden nach ihm, Will ich Erbarmer seyn!

Entweihe meinen Namen nicht, Und denk nicht klein von Gott! Mein groffer Namen heisset herr! Dem Sunder will ichs seyn!

Du follst den Sabbat heiligen? Den Tag hat Gott geruht. Ruh auch, und dent den Tag von dir, Und deinem Staub empor!

Berehr ben Mann, ber dich gezeugt, Das Weib, das dich gebahr, Damit dein Lohn Glückfeligkeit, Und langes Leben fep.

Losch aus bas Feuer schnellen Zorns, Losch aus ber Rache Glut! Vergeuß bas Blut bes Brubers nicht, Den Gott mit bir erschuf. Brich nicht ber Ehe theuren Bund, Von dir vor Gott gemacht! Beraube beinen Nächsten nicht Des Schweisses seiner Stim !

Du sollst kein falscher Zeuge senn Da, wo der Richter sitt! Schleich auch des guten Shre nicht Verleumdend hinten nach !

Begehr bes Andern Hutte nicht, Noch seiner Jugend Weib! Den Knecht nicht, der ihm dient, das Bieb, Das ihn ernähret, nicht!

Wer mein Geset nicht gang erfüllt, Den treffe Fluch, und Tod! Der soll mein Angesicht nicht sehn! Der Gott der Gotter sagts!

Der Gottmensch hieng am hohen Kreut, Und neiget' in die Nacht Sein Haupt mit Blut bedeckt, und rief: Es ift vollbracht! und starb.

#### Starfung.

Mel. Alle Menfchen muffen ftetben ic.

Ach wie hat mein herz gerungen? Wie gesteht am Gnadenthron? Noch von deiner Angst durchdrungen, Siegst du, meine Seele, schon? Oder säumt des helsers Rechte, Stets noch? werden meiner Nächte, Meiner Leiden immer mehr? Immer meiner Thränen mehr?

Nah ist meines helfers Rechte; Sieht sie gleich mein Auge nicht! Weiter hin im Thal der Nachte, If mein Retter, und mein Licht! Ja, dort wird mir Gott begegnen! Dort wird mich sein Antlit segnen! Jett, jett ist die Prusungszeit! Jett sep, Seele, start zum Streit!

Was empfand des Helben Seele, . Ubrams, ders vom Herrn empfing, Und nunmehr von Mamres Hole Nach des Opfers Berge ging! Tief war seiner Seele Wunde! Heiß der Prüfung bange Stunde, Nicht erst kunstig; sie war da! Nah des Knadens Tod, ganz nah!

Ronnt er bessen Rath ergründen, Der das Opser ihm befahl? Keinen Ausgang konnt er sinden, Uberall war Nacht und Quaal! Dennoch traut' er dir, o Retter! Dir, Jehova, Gott der Götter! Er führt mich die dunkle Bahn, Er, der Staub erwecken kann!

Abraham! so scholl die Stimme In des Ueberwinders Ohr! O du jener Gnade Stimme, Ruf auch meine Seel empor! Schau, herr, wie ich lieg und siehe! Und vor Trauren fast vergehe! In der trüben Stunde Graum Lehre mich gen himmel schaum.

Fast zu denen hin versammekt. Die im herrn entschlafen find, hab ich sonst dein Lob gestammelt, Bater warst du! ich war Kind! Aber jest von dir erschüttert, Schmachtet meine Seel, und zittert: Dennoch, Vater, harr ich dein; Dennoch wirst du Bater seyn!

In der Christen ersten Tagen Ward deß Mund zum Lobgesang, Der, umringt von bangern Plagen, Zeugend mit dem Tode rang. Selten bracht ein schnelles Ende Sie ihn ihres Vaters Sande. Viele dunkle Tage lang, Starben sie! scholl ihr Gesang!

Schau auch dieser Helben Glauben, Meine Seele', glaubend an! Laß nichts deine Krone rauben'! Leid, und klimm zu ihr hinan! Keiner Trübsal Tiesen scheiden, Weder Tod noch Leben scheiden, Nichts, was jest und kunstig ist, Scheidet mich von Jesu Christ!

Alle Zeugen Christi sahen Ihn nicht in des himmels Sohn! Nicht die Märtrer alle sahen Ihn zur Rechten Gottes stehn! Denn sie hatten auch gefündigt! Durch ihr Thum nicht stets verkundigt, Der für ihre Missethat, Zu des Baters Rechte, bat!

Dennoch stritten sie mit Muthe, Da die trübe Stunde kam, Preisen den in ihrem Blute, Der sie so der Erd entnahm! Keiner Trübsal Tiesen scheiden, Weder Tod noch Leben scheiden, Nichts, was jest und kunstig ist, Scheidet mich von Jesus Christ!



# Inhalt ber Liebet.

| ~                            | Seife.     |
|------------------------------|------------|
| Die tägliche Busse.          | .D" (1247) |
| Die Auferstehung Jesu.       | 200        |
| Die Groffe der Chriften.     | 205        |
| Der Sieg der Glaubenden:     | 208        |
| Das Gebet bes herrn.         | 210        |
| Die Nachfolge.               | 212        |
| Die hofnung der Auferstehun  | 215        |
| Die Erneuerung.              | 217        |
| Die Erlösung.                |            |
| Dem Bater und bem Sohne,     | 223        |
| Der Kampf der Glaubenden.    | 226        |
| Einfegnung eines Sterbenben. | 229        |
| Morgenlied.                  | 233        |
| Die groffe Berheiffung.      | 234        |
| Das Bekenntniß.              | 235        |
| Der alte und der neue Bund.  | 239        |
| Abendlied.                   | 241        |
| Dem Erlofer.                 | 242        |
| Minister Clare               | <i>a</i> a |

# Inhalt ber Lieber.

| Die Wege jum Seile.             | 244   |
|---------------------------------|-------|
| Die Wenigen.                    | 246   |
| Die hofnung ber Seeligkeit.     | 250   |
| Rach dem Abendmahle.            | 252   |
| Borbereitung jum Gottesbienfte. | , 255 |
| Die zufünftige Welt.            | 257   |
| Borbereitung jum Gottesbienfte. | 259   |
| Das Benfpiel.                   | 26 I  |
| Wenhnachtslieb.                 | 364   |
| Das Abendmahl.                  | 265   |
| Sinai und Golgatha.             | 266   |
| Startung.                       | . 269 |





# Alphabetisches Register.

| 21.                                     | Seite, |
|-----------------------------------------|--------|
| Mis wie hat mein Herz gerungen          | 269    |
| Mch. win find some Come Cian            | -      |
| Ach, wir sind zum Berge Sion            | 240    |
| Das ift mein Leib! fo fagteft bu        | 265    |
| Des ewigen und der sterblichen Sohn     |        |
| Des Cartmarie und Det lietolithen Obhi  | 264    |
| Des Gottverschners Schaar               | 212    |
| Du, des sich alle himmel freun. E.      | 210    |
| Einst reift die Saat: mein Staub affeht | 215    |
| Ein Zeuge des Heren, war sonft ber      | 235    |
| Erheb und zu dir, du, der ist           | 25\$   |
| Freu dich, Seele, rubm, und preife      | 229    |
| Frohe, fanfterquickte Seefe             | 254    |
| Salleluja! Amen! Amen!                  | 229 .  |
| Herr! welch Heil kann ich erringen      | 205    |
| Ich bins voll Zuversicht: am Ende       | 250    |
| Ich Staub von Staube, wer bin ich       | 197    |
| <b>©</b> 2                              | Ichova |

# Alphabetisches Register.

| Jehova stand auf Sinai                  | 266  |
|-----------------------------------------|------|
| Jehnou lines and some Stroit            | 226  |
| Ihr Mitgenossen, auf jum Streit &.      | 220  |
| Lasset uns bemeinen                     | 217  |
| Lagt uns unferd Waterlahos              | 257  |
| <b>177.</b>                             |      |
| Mein Felf und meine Zuversicht          | 242  |
| Nicht nur streiten, überminden          | 208  |
| n                                       | •    |
|                                         | 26 i |
| Pilger find wir, wallen hier            |      |
| Preis dem Todesübenvinder a 1000 "      | 200  |
| Preif fen bem Bater                     | 223  |
| Care Supplied                           |      |
| Gint' ich einst in jemen Schiummerin !  | 241  |
| D.                                      |      |
| Weste find zu Gottes Beil               | 246  |
| Commercial Land White Shallow 15 1998   | 214  |
| 2001- filler tribe and Definite control | 11   |
| Warum follt' auch ich nicht erben       | 244  |
| Wein ich einst bon Jehem Schlihmiter    | 233  |
| Wer-überwindet, der empfaht             | 234  |
| MecAbelibitibet   net eurhlane          | -71  |
| 3n 1                                    |      |
| Reac dich uns onne pune                 | 259  |
| Zum-Berge vollet Flammen nicht          | 239  |
|                                         |      |



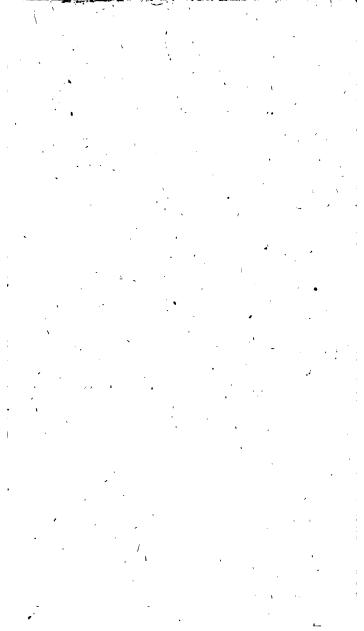

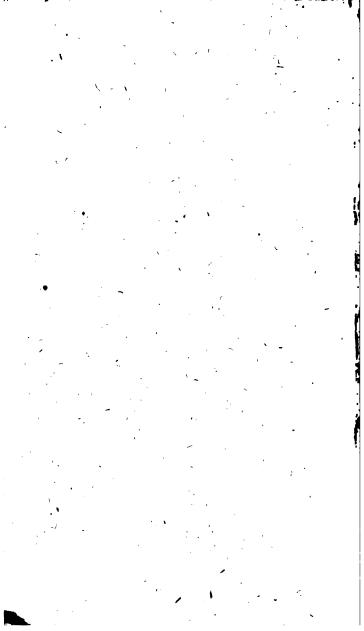

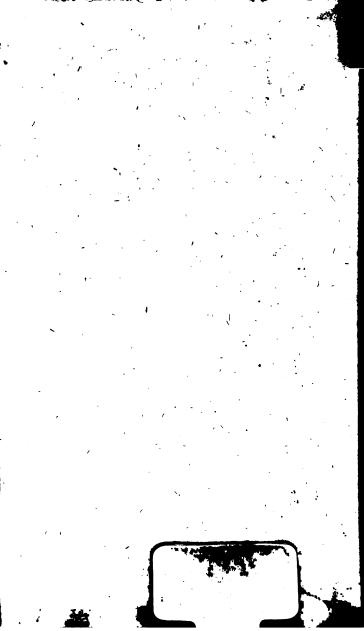

